

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 6105 120 091 223

# INNER-AFRIKA

VON

HENRY DRUMMOND.

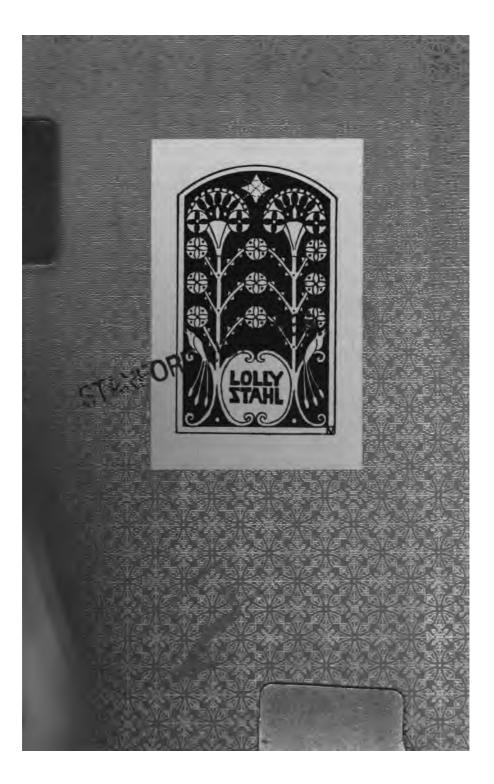

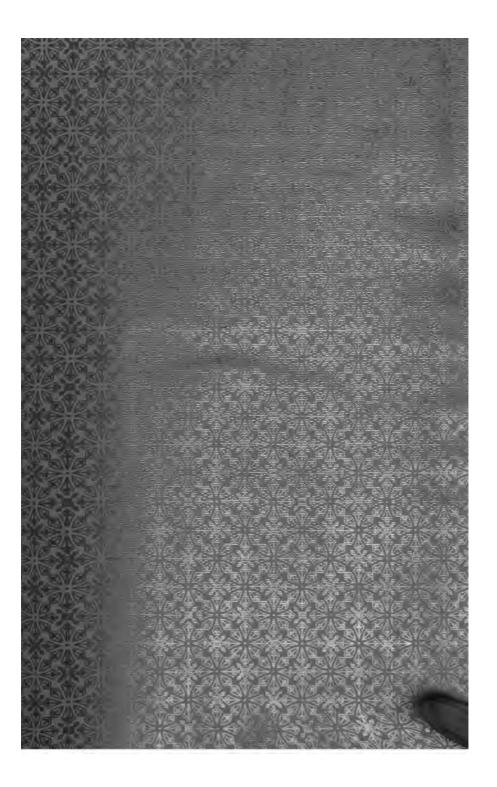



FOUNDED BY HERBERT HOOVER, 1919

15/

Inner-Afrika.

• • r

# Juner-Afrika.

ı

# Erlebnisse und Beobachtungen

von

Henry Drummond.

Beutsch vom Verfaffer von "Gordon, der Beld von Afgartum".

Mit 10 Abbildungen.



**Gotha.** friedrich Undreas Perthes. 1890.

41. 自2000年8月1日 1**35**年8月

DT 361 D7953

Alle Bechte vorbehalten.

## Vorwort.

Die Literatur hat das Reisen mit einer netten Abgabe belegt, sie erwartet von jedem, der sich eine Zeit lang in unzivilisierten Gegenden umgetrieben hat, daß er seinen Koffer voll Merkwürdigkeiten auspacke und seine Rückkehr in die Welt der Kleider durch einen mehrbändigen Bericht verherrliche. Das nenne ich eine zu hohe Besteuerung, und es liegt in der Natur der Sache, daß sie allmählich verringert werden muß; mittlerweile bin ich bereit mich mit etwaigen Gläubigern dahin abzusinden, daß ich ihnen das Ergebnis einer langen Reise in einem kurzgesaßten Buche vorlege.

Große Reisewerke haben ihre Zeit gehabt, aber auch die bescheidene Beschreibung eines fernen Candes, die nicht mehr unternimmt, als das große Ganze mit leichter Hand zu skizzieren und nur ebenso viel zu erzählen, daß der Ceser warm wird, hat ihre Berechtigung, sie kann allen denen ein Bild entrollen, die außer Utem kämen, sollten sie die berühmteren forscher auf ihren Zügen begleiten. Drei Kapitel sind naturwissenschaftlichen Dingen gewidmet, und wenn der Staub der Gelehrsamkeit nicht allzu tief auf denselben ruht, so wird der fachmann Nachsicht üben zugunsten eines sleißigen Publikums, das sich's Mühe kosten läßt seine Bildung auf der höhe der Zeit zu halten, und dessen guten Willen man nicht mit einem Übermaß von technischem Pomp zurückschrecken muß.

Da übrigens ein Werk dieser Art doch einen ernsten Iweck ins Auge fassen kann, so verhehle ich nicht, daß neben dem bloßen Wunsch, den Leser zu unterhalten und zu belehren, zur Zeit eine besondere Ursache vorhanden ist über Ufrika zu schreiben, eine so dringende Ursache, daß ich mir fast Vorwürse mache, die ernste Frage in so leichter form zur Sprache zu bringen. Der Leser, dessen Blick auf die der "Herzskrankheit Ufrikas" gewidmeten Kapitel fällt, wird bald erkennen, wie not es thut, jenes tiesere und wahrere Interesse am dunklen Weltteil wieder anzusachen, das seit Livingstones Tagen fast eingeschlasen ist. Neuere Reisende sehen in Ufrika nur zu oft ein bloßes Korzeisende

schungsgebiet; einem Livingstone war es ein Land, das bemitleidet, das befreit werden muß. Und Ereignisse der jüngsten Zeit haben in allen, die ein Herz für Ufrika haben, aufs neue den Wunsch geweckt, daß die "eiternde Wunde der Menschheit" einer gründlichen Behandlung unterzogen werden möchte; Europa hat die Pslicht, da Urzt zu sein.

Die Aussichten sind ernst, dennoch war nie eine bessere Hoffnung für Ufrika vorhanden als jett; und wer sich die Mühe nehmen will, der Sache näher zu treten, wird erkennen, daß eine Wendung zum Befferen eingetreten ist. Wege sind eingeschlagen, auf denen hilfe kommen kann. Ein hauptweg in dieser Richtung hat sich neuerdings vor unsern Augen aufgethan: das offizielle Interesse Deutschlands. Mit der Thatsache, daß seitens der deutschen Regierung eine Aufforderung an England erging, infolge deren englische und deutsche Kriegsschiffe gemeinsam an der afrikanischen Kufte zur Befreiung der Sklaven freuzen, geschah der erste Schritt in dem allgemeinen internationalen Vorgehen, das allein die Rettung Ufrikas bewirken kann. Mur sollte es bei diesem ersten Schritt nicht bleiben, und so viel auch damit gewonnen, der endliche große Erfolg wird nicht durch Regierungsbeschlüsse

erreicht werden, offizielles Interesse genügt nicht; die Hilfe, die allein helfen kann, muß vom Volk ausgehen, muß in allgemeiner Teilnahme sich zeigen, in England, Deutschland, Belgien, bei allen Nationen, die ihre Söhne aussenden, um im dunklen Weltteil ihr Blück zu suchen. Gleich einem Archivel weißer Inseln in schwarzem Meer sind europäische Niederlassungen jetzt schon durch ganz Ufrika gestreut. In diesen liegt die hoffnung des Candes! Möchten sie sich ausbreiten als Saatstätten der Kultur, und ein neues Ufrika wird dereinst die frucht sein. Mittlerweile haben wir, die Völker Europas, die Oflicht, dahin zu wirken, daß unsere Kolonieen in der That solche Saat- und Pflanzstätten seien, Mittelpunkte segensreicher Einflusse — eine jede in ihrem Teil — Lichter in dunkler Nacht. Und die hauptpflicht unfer aller, Männer und Völker, die wir unser Interesse Ufrika zugewandt haben, ist die, Sorge zu tragen, daß die Würde, die haltung, die zeugende Kraft der Kultur nicht geschädigt werde, von der wir so gern reden und die wir einem so großen, für alle Eindrücke so empfänglichen Weltteil bringen wollen.

Es giebt ein europäisches Produkt, das für Ufrika gefährlicher werden kann, als der ärgste Araber und Sklavenhändler, das ist der Mann, der kein Herz hat, der vergißt, daß die Völker Ufrikas nur Kinder sind, dessen niedriger Sinn in dem neu erschlossenen Weltkeil nur einen Boden sieht für Gewinnsucht, für Ruhmssucht, für herrschsucht. Das ist nicht der Mann, der nach Ufrika soll! Seit die Welt steht, hat nie ein herzzerreißenderer hilferuf ertönt, als das Gestöhn jener in ihrem Jammer verblutenden Menschenfamilie. Seit Jahrhunderten hat ihr Blut gen himmel geschrieen, ungerächt. Der notvolle Schrei hat endlich das Ohr glücklicherer Völker erreicht, denen Macht und Größe gegeben ist, nicht um ihrer selbst willen, wohl aber fürs ganze Menschengeschlecht. Wollen wir nicht einander die hand bieten, Deutsche, Engländer, oder wer wir sonst sind, und der uns anvertrauten Pflicht nachkommen mit dem allerernstesten Bewußtsein unserer Verantwortung?

Glasgow, 1889.

Henry Drummond.



## Porbemerkung des Aberfegers.

"Innerafrika" ist eine wesentlich bereicherte Übertragung des Orginals "Tropical Africa" (vierte Auflage, zwanzigstes Causend); längere Abschnitte wie das ganze Schlußkapitel sind neu, da und dort ist einzelnes ergänzt worden. Die deutsche Ausgabe ist eine Bearbeitung nicht nur im Sinne freier Übertragung, sondern hauptsächlich darum, weil Prosessor Drummond im Hinblick auf die deutschen Unternehmungen in Ostafrika sein Buch mit neuen Hoffnungen deutschen Lesern darbietet.



# Inhalt.

| Forw  | ⊙ort                                                                   | v           |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.    | Per Baserweg ins Innere von Afrika. Die flüsse Zambesi und Shire       | 3           |
| II.   | Pas Gebiet der oftafrikanischen Seen. Der Shirma und der Ajassa        | 27          |
| III.  | Innerafrika.  Sand und Seute                                           | 19          |
| IV.   | Pie Bergkrankfieit Afrikas.  3hre Pathologie und Heilung               | <b>67</b>   |
| v.    | Pie Njaffa-Tanganjika-Sochebene.<br>Blätter aus des Wanderers Cagebuch | 37          |
| VI.   | Die weiße Ameise. Eine Studie                                          | 19          |
| VII.  | <b>Mimicry.</b><br>Verstellungsvermögen afrikanischer Insekten 18      | 55-         |
| VIII. | Gine geologische Skizze 17                                             | 77          |
| IX.   | Gine meteorologische Rotig 19                                          | <b>)5</b> . |
| X.    | Kolonialpolitifches                                                    | )1          |
| XI.   | Die Salaverei. Ein Aufruf                                              | 23.         |



## Verzeichnis der Abbildungen.

|                                                     |       |      |             | Seite |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------|
| Germiten                                            |       |      |             | 131   |
| hin von der weißen Ameile ausgehöhlter Bau          | mast  |      |             | 136   |
| Sügel der weißen Ameile                             |       |      |             | 138   |
| " " " "                                             |       |      |             | 140   |
| Regelbauten der weißen Ameise                       |       |      |             | 141   |
| Meft der weißen Ameile (Querschnitt)                |       |      |             | 145   |
| Sügelgruppe der weißen Ameise                       | •     |      |             | 149   |
| Sügel der weißen Ameise                             |       |      |             | 151   |
| <b>helpenstlichrecke mit Larve</b> ("Kriechendes In | veigd | en ' | <b>'</b> ), |       |
| natürliche Größe                                    |       |      |             | 165   |
| Bandelndes Blatt und Moosinfekt                     |       |      |             | 168   |

## I.

# Der Wasserweg ins Innere von Afrika.

Die flüsse Zambesi und Shire.



## Der Wasserweg ins Innere von Afrika.

Die fluffe Zambest und Shire.

Drei Afrika kennt unsere Zeit, drei ganz verschiedene Gebiete — Nordafrika, wohin wir unsere Kranken schieden; Südafrika, wohin die Leute gehen, um reich zu werden, und Mittelafrika, das Ziel der Forschung und Abenteuer. Das erste, das alte Afrika des heitigen Augustinus und der Karthager vor ihm, ist aus der Weltgeschichte bekannt; über das zweite, das Afrika der Zulu und der Diamanten, haben zwei Allerweltstehrmeister, Krieg und Geldmarkt, uns aufgestärt; das dritte aber, das Afrika Livingstones und Stanleys, war bis jest auf der Landkarte, wie in unserer Vorstellung nur ein leerer Raum: ein stummberedtes Zeugenis, wie lang dieser geheimnisvolle Weltteil sich in Dunkel gehüllt hat.

In dieses geheimnisvolle Afrika lade ich den Leser ein mir zu folgen. Damit er Mut und Lust gewinne, will ich nur gleich sagen, es ist ein wunderbares Ding um eine

Reise dahin! Es ist eine wunderbare, ganz eigenartige Empfindung, Europa mit feiner Rultur im Ruden zu laffen und in das unbefannte Land vorzudringen, ce zu bereifen, allein, und zu Ruß, Meile um Meile, monatelang, umgeben von fremden Bierfühlern und Bogeln, Pflanzen und Infetten, Stämmen von Eingebornen begegnend, die feinen Namen haben, deren Sprache fein Mensch verdolmetichen fann, immer weiter vorzudringen ins verborgene Berg Dieses Landes und dahin zu gelangen, wohin noch fein Beifer den Ruß gesett hat. Die schwarzen, unverftandenen Menschen. halb Tiere, halb Rinder, gang Natur und zwar heidnische Natur, umgeben den Reisenden wie ein Schattenspiel; er fieht, ftaunt und fehrt zurud in den Bereich der Gesittung, Ropf und Berg erfüllt von den neugewonnenen Eindrücken, den ungelöften Fragen dieser feltjamen Belt. Es ift mehr als intereffant dies geschen zu haben, es ist tief belehrend und verleiht einen neuen Einblid in die Bedeutung und Beschichte des Menschengeschlechts. Dort gewesen sein, heift vor Menes gelebt haben, die Morgendämmerung menschlicher Entwidlung beobachtet haben. Die großen ethischen und sozialen Fragen des Lebens, der Bölter= und Menschenkunde, ja jelbft der Religion, treten einem bier in gang ungeahntem Lichte por die Secle.

Um längsten Tag eines unlängst vergangenen Sommers — mitten im tropischen Winter also — verließ ich London. Eine lange Eisenbahnfahrt durch Frankreich, die Schweiz und Italien bringt den Reisenden in zweimal vierund= zwanzig Stunden nach Brindisi. hier schifft er sich nach

Allerandrien ein. Von dort eilt er quer durch Agypten, über den Nil und über das Schlachtfeld von Tel-el-Rebir ans Rote Meer. Durch glühende hitze bei Tag und Nacht trägt ihn der Dampfer nach Bab-el-Mandeb. Schiffwechsel zu Aden. Und nach demütigenden Erfahrungen von seiner Secuntüchtigkeit in den Passatwinden schätzt er sich glücklich, in Zanzibar wieder sestes Land unter den Füßen zu haben.

Ranzibar ist der Ausgangspunkt oftafrikanischer Unternehmungen. Wohin auch immer der Weg ins Innere führen foll, er nimmt in Zangibar feinen Anfang. Drientalisch in feiner äußeren Erscheinung, mohammedanisch in der Religion und arabisch in der Moral, ift dieses gottlose Nest so recht eine Sauptstadt fur den dunklen Beltteil. Zangibar ift aber barum ein wichtiger Ort, weil es die einzige Stadt an ber gangen Rufte ift. Der Reisende bedarf einer ungeheuren Ausruftung, ebe er es magen tann in ein Land vorzudringen. wo fast nichts zu haben noch zu taufen ist, und nur in Bangibar fann er feine Raramane bilden. Elfenbein = und Stlavenhandel haben die Raramane zu einem Gewerbe ge= macht, und alles nur denkbar Nötige, von der Blechbuchse mit Sardellen an bis zu dem Repetiergewehr, ift in den Bazaren hier zu haben. hier auch versammeln sich die schwarzen Taugenichtse, die Laftträger, die jeder Reisende verwünscht, und ohne die er doch nicht sein fann, der Ab= schaum ehemaliger Stlavenhorden und Strafflüchtige aus allen Stämmen. Mögen die Ausfagen von Afritareifenden in manchen Dingen noch so verschieden sein, darüber sind alle einig, daß es nirgendwo auf der Welt tragere, bah=

lichere, dummere oder schlechtere Preaturen giebt als die Laftträger von Zanzibar. Ich kann ihnen nur eine empfehlenswerte Eigenschaft nachrühmen: fie verdingen fich mit der größten Bereitwilligkeit; der Biktoria Njansa oder die große Reise nach dem Tanganjikasce ist ihnen nicht mehr als einem Chamounirführer der Fardin. Aber diese auffallende Nichtachtung der in Ausficht ftebenden Beschwerlichkeiten kommt nur daber, daß jeder seinen Rontrakt in der ftillen hoffnung eingebt, bei der erften Gelegenheit davon= aulaufen. Bare es nur, um die Notwendigfeit zu vermeiden, diese Berlen der Menschbeit in seinen Dienst zu nehmen. Monat für Monat in ihrer Gesellschaft zu sein, es mit an= sehen zu muffen, wie sie ohne Scham und Scheu alle zehn Bebote übertreten, woran man fie nur hindern fonnte, wenn man unter völliger Richtachtung des fünften feinen Born an der gangen Bande auslaffen wollte, fo marc es reichlich der Rübe wert, fich nach einem anderen Bea als dem bis= ber üblichen nach Innerafrika umzusehen.

Aber es giebt noch ein anderes und weit ernstlicheres Bedenken gegen die Zanzibarstraße. Stanley schlug diesen Weg ein, als er auszog, um Livingstone zu suchen, zwei weiße Begleiter hatte er bei sich, er kam ohne sie zurück. Cameron, der Afrika von Küste zu Küste durchreiste, drang ebenfalls mit zwei Gefährten von Zanzibar aus nach dem Innern vor, ehe er den Tanganjikasee erreichte, war er allein. Reith Johnston mit zwei Europäern, von der Royal Geographical Society ausgesandt, machte auch Zanzibar zum Ausgangspunkt seines Unternehmens, ehe drei Monate ins

Land gegangen waren, war der tapfere und tüchtige Anführer eine Leiche. Alle diese Expeditionen schlugen denselben vershängnisvollen Weg nach dem Innern ein, und es ist wohl nicht zu viel gesagt, daß die Hälfte derer, die auszogen, dem Fieber oder Unfällen erliegend, ihre bleichenden Gebeine auf der Unglücksstraße zurückließen. Bisher war dies nicht anders möglich. Der breite Fiebergürtel der Küste war nicht zu umgehen; der todesmutige Reisende nahm sein Leben in seine Hand und ließ es darauf ansommen, ob er durchsam.

Jest aber hat er die Wahl. Es giebt einen anderen Weg ins Innere, welcher, obschon nicht gefahrlos, aller Wahrscheinlichkeit nach die große östliche Eingangsstraße nach Innerafrika werden wird. Dieser Weg sei kurz beschrieben.

Afrika ist ein großes unregelmäßiges Oreieck. Es hat keine Halbinseln, fast keine Inseln und wenig Buchten. Orei große Wasserstraßen aber, drei mächtige Flüsse, die das innerste Herz des Weltteils mit den drei Seiten verbinden, sind für die schwache Küstengliederung von der Natur als Ersat bestimmt. Nordwärts zieht der Fluß der Vergangensheit durch Agypten "wie ein ernster Gedanke durchs Traumland", sagt Leigh Hunt; gegen Westen der Fluß der Zukunft, der nicht minder geheimnisvolle Kongo; gegen Osten der noch wenig bekannte Zambesi.

Die allgemeine Oberflächenform dieses großen Weltteils ift leicht zu übersehen. Bon der Ruste an erstreckt sich eine ausgebrannte, Fieberluft atmende Niederung in ununterbrochener Eintönigkeit, zwei-, drei-, vierhundert Kilometer landein. Dann führen allmählich ansteigende Gebirge auf ein sechs = bis neunhundert Meter hohes Taselland, und dieses, etliche hundert Kilometer weiter, bildet den Übergang zu einem zweiten Taselland von etwa der doppelten Höhe. Dieses zweite, zwölf bis fünszehnhundert Meter hohe Plateau deckt sich so ziemlich mit Zentralasrika. Es trifft übrigens die Benennung Taselland oder Plateau nur im großen Ganzen zu; der Reisende, der das Hochland erstiegen, sieht ringsum Berge, Thäler, Ebenen vom gewöhnlichen Sepräge und start bewaldet.

Die Natur hat, wie gefagt, jeder der drei Seiten Afritas einen machtigen Stuß geichenft. Wer von Bangibar etliche bundert Seemeilen fudwarts der Rufte entlang fabrt, erreicht die Mundung des Zambefi. Livingstone fuhr einmal tiefen Aluk binauf und entdectte etwa bundertundfunfzig Rilometer landein einen von Rorden zwischen den Bergen berfließenden Rebenfluß. Der große Foricher war nicht ber Mann, ber eine neue Möglichfeit, ins Innere von Afrita zu gelangen. unbeachtet gelaffen batte. Er verfolgte diefen Rluft und erreichte nach vielen und mubieligen Tagen einen gewaltigen Binneniee. Diefer Aluf ift der Shire, und ber See, von deffen Erifteng fein Menich eine Ahnung hatte, ber Riaffa. Der Rjaffa aber ift funfhundert Kilometer lang und bildet mit dem Bamben und dem Shire die eine große Möglichfeit jur Grichliefung Dit-Bentralafritas, eine Banerftrafe von der Rufte ins Innere. Aber das ift nicht einmal alles. Etwa dreibundert Rilometer vom oberen Ende des Rjana vervollnandigt ein zweiter, machtigerer See bie Berbindung. Der Langanfilaiee in an nebenbundert Rilometer lang.

Zwischen den beiden Seen liegt eine fühle, gesunde, leicht zugängliche Hochebene, die dem vordringenden Vorscher kein physisches Hindernis vietet. Der Viktoria = und der Albert Njansa sind auf diese Art leichter, gesahrloser und ebenso rasch zu erreichen, als auf dem Landweg von Zanzibar aus. An einer Stelle dieser neuen Linie befindet sich der Reisende überdies in nur geringer Enksernung von jener anderen großen Wasserstraße, die stets als die Hauptverbindungslinie Junerafrikas gelten wird. Die Wasserscheide des Kongo liegt auf der Njassa-Aanganjika-Hochebene. Dies ist die großartige, von der Natur selbst gebotene Verkehrsstraße, von welcher die Zukunft Ost-Zentralafrikas im wesentlichen abhängen wird.

In zehn Tagen bringt der langsame Zanzibardampfer den Reisenden zur Zambesimündung. Die derselben gegenüberliegende Barre ist übel beleumundet; der Hasen besindet
sich in der Einfahrt eines kleinen Flusses, der sich in einiger Entsernung nördlich in den Indischen Ozean ergießt und dessen
oberer Lauf nicht sehr weit landeinwärts sich sast mit dem
Zambesi berührt. Dieser Hasen ist die portugiesische Niedertassung Duilimane. Hier nahm ich Abschied von Dampfer
und Zivilisation. Die Shirestraße führt zu einer einsamen Erstlingsmissionsstation der schottischen Landestische; weiterhin am Njassa hat eine Schwesterkirche einen Außenposten.
Wein Weg führte an beiden Stationen vorüber, und ich
war so glücklich, in ein paar jungen Schotten, die der Mission zuhilse zogen, Reisegefährten zu sinden. Weiterhin reiste
ich allein. Was die zest für die Ersorschung Afrikas geichehen ist, war im allzemeinen die Arbeit einzelner. Es ist nicht jedermanns Sache, solden Unternehmungen sich anzwichließen; überdies ist das Atima so gesährlich, daß, wo paarweise gereist wird, immer einer den andern zu pslegen hat, was das Verwärtslemmen hindert. Steichwebt ist das Alleinreisen nicht gerade zu empsehlen. Ein unbeschreibliches Sesühl der Vereinsamung beschleicht einen in den großen, stillen Wäldern; auch giebt es einen Wendepunkt im afrikalanischen Fieber — und ohne Fieber kommt keiner durch —, wo in der treuserzlichen Hand eines Sesährten die Entsicheidung zwischen Leben und Tod liegen kann.

Rachdem wir Quilimane verlanen hatten, war die erfte Boche unferer Reife flufaufmarts - ter fluf beift Quaqua - ein langes Pidnid. Bir hatten zwei fleine Ruderichiffe, jedes mit einem jonnendichten Beltdache verfeben: lejend und plaudernd und planemachend fuhr nich's da prächtig vom frühen Morgen bis zum ipaten Abend. Jedes Boot hatte neben oder acht Auderer, handseste Beiden, deren ganze Belleidung aus einem Taichentuch und etwas Palmel bestand, wenn man nicht etwa die Mosquitos dazu rechnen will, die ihnen gern auf der glanzenden Saut fagen. Dit Ausnahme der hafenmundung ift der Rlug nur ein paar Meter breit und von frundlich wechselndem Charafter. Dier windet er fich durch ein Baldchen von Rolospalmen, des berrlichten Baumes der tropiichen Welt; dort ichleicht er trage durch eine sumpfige Mangrove-Riederung, die Deimat des Protodils und des Flugpferdes, die fich in den ichlam= migen Lachen malzten, ohne der vorbeifahrenden Boote zu

Wieder wurden die Ufer grun und anmutig, die hoben, schwanten Grafer spiegelten sich im Baffer, und die ganze Gegend ichien ein Vogelrevier; da war der weiße Ibis, der hagere Fischadler, und über ihnen auf nieder= hängendem Aftwerk der prächtig blau und rot gefiederte Rönigsfischer auf Beute lauernd. Die geschäftsmäßige Miene des letteren ift beinahe fomisch und paft eigentlich schlecht zu seiner Rederpracht. Er ift schön wie ein Märchenbild, und man follte benten, daß er ein fo prosaisches Ding wie ein Ruderboot nicht auf hundert Schritte an sich heran= tommen liege, ohne die farbenglühenden Schwingen sonnen= warts zu entfalten und im ewigen Blau zu verschwinden. Källt ihm nicht ein. Da sitt er voll Frekgier, keinen Blick von der erhofften Beute abwendend, mas geht ihn ein Ruderboot an, ob das erregte Baffer ihm auch faft ins Gesicht sprikt? Sein größerer Better, der schwarz und weißt geflecte Rönigsfischer, wenn auch lang nicht so schön, ift viel lebhafter; der rennt am Ufer hin und her, ordentlich mit dem Eindringling fofettierend, lagt einen aber nicht nabe genug tommen zu perfonlicher Zwiesprache, und daß man den scheckigen Gesellen einmal richtig vor sich hätte, kommt felten vor.

Man hat ein Auge für dergleichen, denn die Landschaft an sich ift auf jener Flußstrecke nichts Besonderes. Zehn bis zwanzig Fuß Ausblick zu beiden Seiten ist alles, kein hintergrund, keine Mannigfaltigkeit. Die Ufer bestehen aus einem dichten Mangrove=Dichungel, voll hoher Sumpfgräser und unzähligen Schlingpflanzen, die zwischen dem verworrenen

Baumwuchs ums Dasein tämpfen. Krokodile fanden sich hier in folder Unmaffe, daß man's bald aufgab, fie zu gablen. Sie lagen umber in allen Broken, vom unschuldigften Baby an, das man in einer Spiritusflasche mit heimnehmen konnte, bis zum ausgewachsenen Tier von der Broke eines Belagerungsgeschützes erfter Rlaffe. Diefe icheufäligen, ichuk= festen Rreaturen halten ihre Siesta in der Mittagsbike. auf dem Bauch liegend, die feilformigen Ropfe flugwärts gerichtet. Stört man fie, fo fturgen fie ins Baffer mit einer Zidzachbewegung, deren Geschwindigfeit aller Beobach= tung spottet. Wie sich das ermachsene Krokodil, mas die Farbe betrifft, seiner Umgebung anpaft, ift febr merkwürdig. Die halbwüchsigen sind gelblich und leichter zu unterscheiden, während es nicht nur eines scharfen, sondern eines gang befonders geübten Auges bedarf, um der täuschenden Abnlich= teit zum Trog in diesem oder jenem knorrigen, schlamm= bedeckten, am Ufer liegenden Baumstamm die lebendige Greuelform der ausgewachsenen Bestie zu erfennen. Zwischen dem afrikanischen Rrofodil und seinem amerikanischen Better. dem Alligator, besteht nur ein geringer außerlicher Unterschied; jenes hat einen längeren Ropf, andere Schuppen= ordnung, einen gezackten Ramm am Unterschenkel, mohl= ausgebildete Schwimmhäute, und bei vortretenden Fanggahnen ein gleichförmigeres Bebif.

Joisse schof ich sleißig auf dieser Fahrt als Wildpret für unsere Leute, die, wie alle Ufrikaner, für Fleisch, gleich= viel welcher Urt, sehr zugänglich waren.

Wir Weiße hielten uns neben dem Vorrat unserer Blech=

büchsen an ausgemergelte Hühner, die wir uns kochten, wenn die Boote anlegten und wir ein Feuer anzünden konnten. Eicr werden von den Eingebornen nie gegessen, sondern stets zu Brutzwecken verwendet; wenn man aber welche kausen will, dann bringen sie einem mit der größten Bereitwilligkeit ein ganzes Nest voll frischgelegte Ware von der brütenden Henne weg. Solche Versicherungen wurden nachmals im Innern öfter auf die Probe gestellt und erwiesen sich immer als trügerisch. Einmal, als ich mich sern vom Lager besand und recht ausgehungert war, erstand ich ein paar Eier, von einem Häuptling sogar, der mir ernstlich beteuerte, sie seien selbigen Tages gelegt. Ich war so hungrig, daß ich ihm gern Glauben schenkte, obschon ich nur halb traute, und ließ mir sosort die zwei bestaussehenden sieden. Es waren niedliche Rüchlein.

Es ift fein Unterschied zwischen Frühltück, Mittag = und Abendessen in Ufrika. Es giebt weder Ochsen= noch Hammelfleisch, noch Brot, Mehl, Zucker, Salz, noch irgendetwas, Hühner von Zeit zu Zeit abgerechnet, womit der Europäer seinen Hunger zu stillen vermöchte. Daher seine außerzewöhnliche Ausrüstung, er muß seinen ganzen Bedarf mit sich führen. Kein Mensch hat eine Borstellung davon, was alles in Blechbüchsen zu haben ist, bis er sich zu einer solchen Reise anschiedt. Es wird heutzutage einsach alles konserviert, alles nur Denkbare, Verdauliches und Unverbauliches — Fisch, Fleisch, Geflügel, Wildpret, Gemüse, Obst, Suppe, Zwischenessen, Nachtisch, Saures und Süßes. Aber nach zwei, drei Monaten dieser Verköstigung macht

man die Erfahrung, daß es mit der angebtichen Auswahl nicht weit her ist. Die ganze Berichiedenheit dieser einladenden Artisel besteht in der Ausschrift. Plumpudding oder hummer schmedt zunz einerlei; und ebenso einerlei ist's, ob man mit süger Speise ansängt und mit kunrer aushört, oder umzelehrt. Rach sechs Monaten in man zu allem sähig und würde selbst die Blechbüchsen geduldig schlucken, wenn sie sich nur schlucken ließen. Büchse und Inhalt, was Schmadhaftigseit betrisst, wären gewiß dasselbe.

Rach einer allzu raich vergangenen Boche ließen wir die Boote hinter uns. Gin paar Butten ftanden nicht weit vom Ufer, und es gelang uns, eine fleine Schar furchtfamer Gingeborner fur unfern Dienft anzuwerben. Mit diesem Gefolge durchzogen wir eine Riederung, die fich als eine Landenge zwischen zwei Aluffen erwies, denn ein einftun= diger Marich brachte uns unverhofft ans Ufer des Bambefi. Da ftand ein einsames Blodhaus, und vor demselben anlette der fleine Dampfer der African Lakes Company, der uns den Shire hinaufbringen follte. Es ift nicht sowohl die Gegend als die Bedankenverbindung, die einem hier die Stimmung beeinfluft. Bir find achtzig Rilometer von der Mundung des Rluffes entfernt, das anderthalb Rilometer breite Bemaffer ist feicht und trub, die niederen, fandigen Ufer wimmeln von Rrolodilen und Baffervogeln. Die große Deltacbene mit ihrem sonnenverbrannten Riedgras und durftigen Baumwuchs zieht fich weithin am Horizont, Gluthige rings= um, der himmel auf Monate hinaus ein eintoniges Blau. tein ehrliches, Ilares Blau, wie das des nordischen himmels.

sondern ein dumpfes Blau, ein verdächtiges, fiebergesättigtes Blau, denn die hiße ist groß und die Einbildungsfraft noch größer, auch ist der Zambesi kein Freund des Europäers, und die Gegend voll trauriger Erinnerung.

Sollten wir doch die Nacht in nächster Nähe des Ortes verbringen, wo Livingftones Gattin aus der Welt schied. Begen Abend tamen wir zur Stelle: eine niedere, gerfallene butte, taum hundert Schritte vom Ufer entfernt. Ein breite Beranda umgab das brodelnde Gemäuer. übermucherter Jugweg führte zur Thure, die frische Spur eines Flufpferdes ließ erkennen, wie vernachlässigt der Ort Die Thure war nur angelehnt, wir betraten einen langen, niederen Raum. Der Lehmboden war aufgewühlt und Überrefte eines Reuers befundeten die letten Eindring= linge. Bur rechten war ein fleines Gemach: fable, beschmutte Bande mit icheibenlofen Fenftern und ber Aussicht auf den Rluß. Die Sonne, gur Stunde über den fernen Morumballabergen niedergebend, füllte die Stätte mit weichem Abendglanze, und wir gedachten jenes Sonntagabends vor zwanzig Jahren, wo zur felben Stunde in diefem Zimmer Livingstone bei der fterbenden Gattin kniete und den Sonnen= untergang seines Lebens fab.

Ein riefiger Baobabbaum, ein Bunder vegetabilischer Lebenstraft und Üppigkeit, beschattet ihr Grab. Die Abbildung in Livingstones Buch führt uns dasselbe als einen wohlgepflegten, mit schönen Bäumen bepflanzten Ort vor Augen. Jest ist's eitel Wildnis, überwuchert von Dichungelgras, den wilden Tieren preisgegeben. An so verlassener

Stätte schlummert Mary Livingstone der Auferstehung entgegen. Den Sebeinen ihres Satten hat das englische Bolk ein ehrenvolles Begräbnis in der Westminsterabtei bereitet, der heldenmütige Forscher hat es reichlich verdient; die Liebe der Gattin aber, die sie zum Sterben an solch einen Ort führte, war auch heldenmut, und ein beredtes Denkmal erschien mir ihr vernachlässigtes Grab.

Der Zambesi ift der Hauptfluß Oftafritas und nach dem Rongo, dem Nil und dem Niger der wichtigfte Strom des Beltteils. Seine Quelle ift tief im Innern, in der Marsch= gegend des Dilolosces. Er hat einen Lauf von vielleicht zweitaufend Rilometer; genahrt durch Bufluffe aus dem amischen dem nördlichen Niaffa und dem inneren Angola gelegenen Sochland, zieht er wie ein riefig ausgedehntes S in zwei mächtigen Bogen oftwärts und entwässert ein Areal von etwa fünfundzwanzigtausend geographischen Quadratmeilen. ebe er seine so weit herrollenden Fluten durch vier große Mündungen in den Indischen Dzean ergießt. Wo er seinen sonst ruhigen Lauf über die Abdachungen der Hochflächen des Innern nimmt, find's Engen, Stromfcnellen und Bafferfälle, welche die Abstufung deutlich erkennen laffen, und wie alle Bluffe Ufritas ift er aus diefem Grund nur ftreden= weise in Langen von hundertundfunfzig bis dreihundert Rilo= meter schiffbar. Mittelft Dampftraft mare er von der Rufte bis zu den Stromschnellen von Rebrabasa zu befahren; von da ab aussegend bis zu dem unbesiegbaren hindernis der Viltoriafälle. Oberhalb dieser besteht der Lauf des Klusses weithin nur aus Stromfonellen und Bafferfturgen, dann

aber folgt ein Netz von Nebenflüssen und damit ein Sebiet von Wasserstraßen von zusammen wohl anderthalbtausend Kilometer. Die ausgedehnten Ländereien zu beiden Seiten dieses stattlichen Stromes sind, wie die des Nils, jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt, ihre landwirtschaftliche Nutzbarkeit ist daher sozusagen unbegrenzt. Um unteren Zambesisindet sich Indigo sowie die Orseillessechte, auch die Columbowurzel im Übersluß; Ölsame und Zuderrohr könnten gebaut werden und zwar in ausreichender Wenge für den gesamten europäischen Bedarf. Zur Stunde liegen diese großartigen Wöglichkeiten noch fast brach; einsichtsvolle Verwaltung und rührige Privatunternehmung hat sich bis jeht dort nicht geltend gemacht.

Um folgenden Nachmittag ließ unser kleiner Dampfer den Zambesi hinter sich und fuhr nordwärts in eine ansehnliche secartige Ausbuchtung ein, die Mündung des Shire. Dieser Nebenfluß des Zambesi ist weniger breit, aber tieser als der Hauptstrom, daher besser zur Schiffahrt geeignet. Auch wird die Landschaft immer schöner, je näher die Berge der äußeren Hochebene heranrücken. Die seltsamen Menschengestalten, die fremdartigen Tiere an den Usern bieten dem Beschauer ein reiches, wechselvolles Interesse. Flußpserde mit ihren wenig musikalischen Leistungen kamen uns nächtlicherweile nur allzu nahe. Lagsüber sah man an den Usern Elesanten, Büssel und allerlei Wild, großes und kleines. Den Elesanten in seinem angestammten Revier zu sehen, ist ein interessanter Anblick! Ein Menagerie-Elesant hat immer etwas Tolpatschiges, als ob ein so großes Tier ein Risse

Stätte schlummert Mary Livingstone der Auferstehung ent= gegen. Den Gebeinen ihres Gatten hat das englische Bolk ein ehrenvolles Begräbnis in der Westminsterabtei bereitet, der heldenmütige Forscher hat es reichlich verdient; die Liebe der Gattin aber, die sie zum Sterben an solch einen Ort führte, war auch Heldenmut, und ein beredtes Denkmal erschien mir ihr vernachlässigtes Grab.

Der Zambesi ift der Hauptfluß Oftafrilas und nach dem Rongo, dem Nil und dem Niger der wichtigfte Strom bes Weltteils. Seine Quelle ist tief im Innern, in der Marsch= aegend des Dilolosces. Er hat einen Lauf von vielleicht zweitausend Kilometer: genährt durch Zufluffe aus dem zwischen dem nördlichen Njassa und dem inneren Angola gelegenen Sochland, zieht er wie ein riesig ausgedehntes S in zwei mächtigen Bogen oftwärts und entwässert ein Arcal bon etwa fünfundzwanzigtaufend geographischen Quadratmeilen, ebe er seine so weit herrollenden Bluten durch vier große Mündungen in den Indischen Dzean ergießt. Wo er seinen sonst ruhigen Lauf über die Abdachungen der Hochflächen des Innern nimmt, find's Engen, Stromschnellen und Wafferfalle, welche die Abstufung deutlich erkennen laffen, und wie alle Fluffe Afritas ift er aus diesem Grund nur ftreden= weise in Längen von hundertundfunfzig bis dreihundert Rilo= meter schiffbar. Mittelft Dampftraft ware er von der Rufte bis zu den Stromichnellen von Rebrabafa zu befahren; von da ab aussenend bis zu dem unbesiegbaren hindernis der Viktoriafälle. Dberhalb diefer besteht der Lauf des Kluffes weithin nur aus Stromidnellen und Bafferfturgen, dann aber folgt ein Netz von Nebenflüssen und damit ein Gebiet von Wasserstraßen von zusammen wohl anderthalbtausend Kilometer. Die ausgedehnten Ländereien zu beiden Seiten dieses stattlichen Stromes sind, wie die des Nils, jährlichen Überschwemmungen ausgesetzt, ihre landwirtschaftliche Nutzbarteit ist daher sozusagen unbegrenzt. Um unteren Zambesisindet sich Indigo sowie die Orseillessechte, auch die Columbowurzel im Übersluß; Ölsame und Zuderrohr könnten gebaut werden und zwar in ausreichender Wenge für den gesamten europäischen Bedarf. Zur Stunde liegen diese großartigen Wöglichteiten noch fast brach; einsichtsvolle Verwaltung und rührige Privatunternehmung hat sich bis jetzt dort nicht geltend gemacht.

Um folgenden Nachmittag ließ unser kleiner Dampfer den Zambesi hinter sich und fuhr nordwärts in eine ansehnliche seeartige Ausbuchtung ein, die Mündung des Shire. Dieser Nebenfluß des Zambesi ist weniger breit, aber tieser
als der Hauptstrom, daher besser zur Schiffahrt geeignet.
Auch wird die Landschaft immer schöner, je näher die Berge
der äußeren Hochebene heranrücken. Die seltsamen Menschengestalten, die fremdartigen Tiere an den Usern bieten dem
Beschauer ein reiches, wechselvolles Interesse. Flußpferde mit
ihren wenig musikalischen Leistungen kamen uns nächtlicherweile nur alzu nahe. Tagsüber sah man an den Usern
Elesanten, Büssel und allerlei Wild, großes und kleines.
Den Elesanten in seinem angestammten Revier zu sehen, ist
ein interessanter Anblick! Ein Menagerie-Elesant hat immer
etwas Tolpatschiges, als ob ein so großes Tier ein Ris-

ariff der Natur märe: diese Unbeholfenheit verschwindet aber gang, wenn man ihn bei sich zuhause sieht, da erscheint er fo beweglich wie eine Rage, und man gewahrt mit Staunen, wie natürlich der wandelnde Rolof in seiner Umgebung sich ausnimmt, ja daß er so gut zu den riefigen Grafern dort paßt, wie ein hase in die Kleeader Europas. Es war übrigens ein Glud. daß wir Elefanten überhaupt bier zu sehen befamen; ich bezweifle, ob diese Tiere sonstwo in Afrita fo mit Duge und ohne alle Gefahr zu beobachten find, oder so leicht erreichbar — war ich doch noch der reinfte Neuling im Land. Stanlen in feiner Livingftone= Expedition war zehn Monate in Afrika, ehe er einem Ele= fanten begegnete, und Joseph Thomson auf seiner langen Reise an den Tanganjika und zurud sah nicht einen einzigen. Es wird erzählt, daß niemand nach Amerika fahre, ohne unterwegs einmal einen Balfijch zu Beficht zu bekommen, für deffen Erscheinen die atlantischen Schiffahrtsgesellschaften punktlich Sorge tragen; ich erkläre hiermit, daß unsere Shire-Elefanten feiner derartigen Beihilfe bedurften.

Daß die Existenz des afrikanischen Elefanten nur eine Frage der Zeit ist, unterliegt keinem Zweisel. Es ist zu beklagen, daß ein so kluges und gutgeartetes Geschöpf auf dem Aussterbeetat steht; müßte nicht vielmehr ein Tier, das eine solche Kraftsülle darstellt, der Zivilisation dienstbar gemacht werden? Die hindernden Ursachen sind indes nicht weit zu suchen. Die Zähmung des afrikanischen Elefanten ist noch nie wirklich gelungen, er ist daher unbrauchbar als Arbeitskraft. Als eine Duelle des Reichtums hingegen,

nämlich des Elfenbeins, ift er nur zu ergiebig. Der Preis des Elfenbeins beträgt gegenwärtig zehn oder zwölf Mark das Pfund. Das Durchschnittsgewicht eines Elefantengabnes ift zehn bis fünfzehn Rilo, und beim afritanischen Glefanten find Mannchen und Beibchen mit den fostbaren Bahnen ausgeftattet. Der Wert des Elefanten liegt somit im Bewicht feiner Zähne. Daß ein Zahn vierzig Rilo wiegen fann, davon habe ich mich öfter mit eigenen Augen überzeugt; der Elefant mar in diesem Fall an zweitausend Mark Eine Berde dieser Tiere ift einfach eine Goldgrube. Die Versuchung, den Elefanten um des Elfenbeins willen gu opfern, ist daher groß, und je seltener er wird, um so energischer wird man Jagd auf ihn machen. Das ist traurig; tropdem fann man Ufrita nichts Befferes munichen, als daß der lette Elefant der Rugel des Elfenbeinjägers in Balde erliegen möchte. Elfenbein bedingt gur Zeit abnorme Buftande in Ufrita. Dieser eine Artifel ist so überaus geschätt, daß keines der anderen natürlichen Erzeugniffe des Landes daneben auftommt, denn niemand im Innern wird fich's viel Mühe fosten laffen, aus den normalen Produftions= quellen zu schöpfen oder irgendeine der rechtmäßigen in= duftriellen Möglichkeiten des Landes auszubilden, fo lange es Elefantenzähne giebt. Aber dies ist nicht alles: an allem Elend in Ufrika - und die Mikstände sind groß - ist mindestens zur Balfte das Elfenbein ichuld: und das nicht etwa der allgemeinen Thatsache wegen, daß handel und Bandel darunter leidet, wenn der Bert eines Artifels lediglich ein spekulativer ift, noch auch deshalb, weil jede

Quelle großen Geldgewinns eine Quelle der Versuchung, der Habgier und möglicher Kriege ist, das vielmehr ift das übel, daß durch die Elfenbeinjagd gemiffenlose Menschen, besonders Araber, auf die allerschädigenofte Beise mit den Eingebornen in Beziehung gebracht werden, fie ftets nur in einer und zwar der allerniedrigften Richtung beeinfluffen, sie immer verderbter gurudlaffen, als fie fie finden, nämlich hab= gieriger und geriebener und weniger zugänglich für ehrlichen Berfehr wie überhaupt fur die Unnaherung der Rultur. Aber auch damit ift nicht alles gefagt. Für jeden Glefanten= gahn, den der arabische Sändler auftreibt, braucht er einen Stlaven, fei's nun, daß er einen folchen tauft, borgt ober stiehlt, der ihm die wertvolle Beute bis zur Rufte schleppt. Stlaverei im gewöhnlichen Sinn, d. h. erzwungener Dienft, ist schlimm genug; mas aber ift von den Stlavenjagden zu fagen, was von dem Stlavenmarich mit feinen ungeahnten Greueln, an deren Ausübung fast nur die Elfenbeinsucht schuld ift? Aus diesem Grunde wird die Ausrottung der Elefanten ein großer Schritt vorwarts sein in der erhofften Abschaffung des Stlavenhandels. Der Elefant ift ein wert= voller Besit Ufritas, aber sein völliges Berschwinden wird des Landes Gewinn fein.

In Reisebeschreibungen werden häuptlinge nicht selten Könige genannt, ihre Weiber natürlich Königinnen, und ihre Lehmhütten womöglich Residenzen. Nachdem ich aber meinen ersten häuptling in seinem hofstaat gesehen, war mir klar, daß ich vom eingebornen Königtum eine ganz falsche Unsicht hatte; daran waren die gelesenen Bücher schuld. Ich

überlaffe es dem Leser, sich eine Vorstellung von Chipitulas toniglichem Glang zu machen - und Chipitula mar ein großer bauptling, dem der gange Shirediftritt unterthan mar -, wenn er erfährt, daß der Galaanzug dieses Monarchen, als ich meine Aufwartung machte, fast nur in einem Baar Sosen= trager bestand. Ich machte diesen Konig gludlich, als ich ibm eine rote Reisemuge und ein paar Deffinginopfe ichentte. Der arme Chipitula konnte dieser Schäke aber leider nicht lange mehr froh sein. Ich ermabne die Beschichte als ein Beispiel deffen, mas fich tagtäglich in Ufrita ereignet. fab ibn noch einmal, als ich auf meiner Rudreise wieder des Weges tam. Er hatte mir ein Leopardenfell versprochen gegen gewiffe abgetragene Begenstände meines Rleidervorrates. Er gab mir auch ein schönes Rell, und ich bedeckte nach Rraften feine Bloke; wir ichieden als die besten Freunde. Benige Tage fpater tam ein anderer Beifer gezogen, ein bandler, der einzige, der bis jett so unternehmend mar, in Dft=Bentralafrita Sandel zu treiben. Ein gutes Geschäft mit Chipitula abzuschließen war vielleicht nicht gang so leicht, als er sich vorstellte; sie gerieten einander in die haare, und von Born übermannt zog der Bandler seine Bistole und ichof den Säuptling tot. Natürlich erlag er sofort den Spiegen von Chipitulas Befolge, und alle feine Lafttrager teilten sein Schicffal, so gebot die afrikanische Etikette. Befeke giebt es feine in Ufrifa, man tann jeden totichlagen. der fich totschlagen läßt, und es geht niemand etwas an.

Als wir wieder ans Cand stiegen, war's abermals ein Grab, das wir aufsuchten; des weißen Mannes Ball-

fahrtsstätten in diesem Lande sind bis jest meist tragischer Art. Vor etlichen Jahren wurde der Bischof Mackenzie mit einigen Nissionsbrüdern von den englischen Universitäten ausgesandt, um in den Fußstapsen Livingstones eine Mission zu gründen. Sie kamen hierher; einen nach dem andern überwältigte das Klima, die meisten starben. Als der Bischof begraben war, wurde die Station aufgegeben und die wenigen Überlebenden kehrten nach England zurück. Auf einem von Flußpferden zerstampsten Ried am Ufer des Shire — die Stelle ist mit einem einsachen eisernen Kreuz bezeichnet — liegt der erste von drei Heldenbischssen, welche für Innerafrika in den Tod gegangen sind.

3d nannte den Shire eine Bafferftrage, die ins Innere Dftafritas führt. Diefelbe bat eine Unterbrechung; nach fünf bis fechs Tagen erreichten wir Stromschnellen, denen fein Dampfboot gewachsen ift. Es sind die Murchisonfälle - Livingstone bat sie so benannt -, eine Strede von etwas über hundert Kilometer, die zu Land umgangen werden muß. Salbwegs auf diefer Strede, d. h. ziemlich land= ein, öftlich vom Fluß, befindet sich die erfte europäische Niederlaffung in Oft = Bentralafrifa: die Miffionestation Blanthre. Und dabin mandten wir unsere Schritte, nach= dem wir einen Trupp von etwa hundert Eingebornen durch das Beriprechen von anderthalb Meter Baumwollenzeug für den Mann gur Beforderung unserer Laften vermocht hatten. Schon bei diesem ersten Versuch lernten wir die charafte= riftischen Unnehmlichkeiten afritanischen Rarawanenvertehrs kennen. Die Nacht überfiel uns, che wir dem Ort unserer

Bestimmung nur um die Sälfte näher gekommen waren. Es war unsere erste Nacht im Busche, und eine selbst für Ufrita ungewöhnliche Überraschung wurde uns zuteil. Mitternacht wedte uns das Geschrei unserer um uns ber liegenden Leute. Die Bachtfeuer maren niedergebrannt und ein Löwe ins Lager gesprungen; den ersten beften der Schläfer erfassend, schleppte er ihn im Dunkel davon, als das Geschrei erscholl, und er feine Beute fahren liek. tehrte noch zweimal zurud, und wir Weiße mußten mit ge= ladenem Gewehr bis jum Morgen einander ablojen. Das aber mar ein Ausnahmefall, denn vorausgesett, daß ein gutes Reuer brennt, tann man meift überall in der tropischen Wildnis ohne Furcht bor nächtlichen Angriffen die müden Glieder auf der Matte ftreden. Un Lowen ift indes fein Mangel in jener Begend, sie bringen einem ihr schauerliches Morgenfonzert so sicher, als die Sperlinge bei uns in der Frühe girpen.

Segen Abend des folgenden Tages hielt unsere Karawane ihren Einzug in Blantyre. Dem Eindruck, den diese
prächtige und interessante Missionsstation auf mich machte,
kann ich nicht in Worten gerecht werden. Wenn aber
irgendjemand wissen will, was verständige Missionsarbeit
aus den Kindern Ostafrikas machen kann, dem empfehle ich
einen Besuch in Blantyre; Element Scott ist der Name
des Missionars, und er hat etliche tüchtige Gehilsen. Oder
wenn jemand wissen will, was die Kultur für Material
am Durchschnittseingebornen, was die Zivilisation für Aussichten in Afrika hat, der nehme die dortigen Missions-

plantagen in Augenschein oder besuche die Pflanzungen der Herren John und Frederick Muir zu Mandala oder der Gebrüder Buchanan zu Zomba. Und wenn derselbe noch nie in der Lage gewesen sein sollte, ganz und gar auf die hilfreiche Liebe seines Rächsten angewiesen zu sein, so möge das afrikanische Fieber gerade dann ihn niederwerfen, wenn er an einem der genannten Orte Einkehr hält, dann wird er erkennen, daß wahrer Brudersinn und sich selbst vergessende Trene auch in Afrika eine überwindende Macht sind.

### II.

## Das Gebiet der oftafrikanischen Seen.

Der Shirma und der Njassa.

plantagen in Augenschein oder besuche die Pflanzungen der Herren John und Frederick Muir zu Mandala oder der Gebrüder Buchanan zu Zomba. Und wenn derselbe noch nie in der Lage gewesen sein sollte, ganz und gar auf die hilfreiche Liebe seines Nächsten angewiesen zu sein, so möge das afrikanische Fieber gerade dann ihn niederwersen, wenn er an einem der genannten Orte Einsehr hält, dann wird er erkennen, das wahrer Brudersinn und sich selbst vergessende Treue auch in Afrika eine überwindende Macht sind.

# II. Das Gebiet der oftafrikanischen Seen.

Der Shirma und der Njassa.



|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |

#### II.

## Das Gebiet der oftafrikanischen Seen.

Der Shirma und der Mjassa.

Als Livingstone im Jahre 1859 das Shirehochland be= reifte, entdectte er einen großen See, den Shirma, der heute noch faft unbekannt ift. Er liegt gegen Often und ift bon einer Bergfette eingeschloffen, deren hohe Ruppen und Bipfel von den Sügeln bei Blantyre fichtbar find. Ich dachte, es möchte ein lehrreicher, daber geeigneter Anfang meiner afri= fanischen Wanderzüge sein, ein paar Tage feiner Erforschung zu widmen, und so machte ich mich eines Morgens auf den Weg, begleitet von zwei Mitgliedern der Blantyre-Mission und einem kleinen Gefolge von Eingebornen. Wir steuerten nordoftwärts. 3mei Tage, che wir den Wafferspiegel zu Besicht bekamen, bemerkten wir, daß wir uns bereits im ehemaligen Seebette befanden. Obgleich jest bewaldet, fo find doch Beweise genug vorhanden, daß der ganze weite Landstrich einst unter Wasser war und zwar noch zu verhältnismäßig später Beit. Es ift anzunehmen, daß der Shirwasee sich vormals bis in die Nähe von Blanthre erftreckte. Als wir das Seeuser erreichten, kam ein uraltes häuptlingsweib auf uns zu, das uns erzählte, wie vor langen Jahren ein weißer Mann ihr Dorf besucht und ihr ein Stück Kattun geschenkt habe. Das kann niemand anders als Livingstone gewesen sein; sie schien ihm ein gutes Andenken bewahrt zu haben. In der That, wo man auch immer in Afrika auf David Livingstones Fußskapsen stößt, atmet man den Wohlgeruch seines Namens.

Das Wasser des Shirma ist brad und ungeniegbar: für Wild, großes und fleines, scheint der Salzgeschmad in= deffen einen besonderen Reiz zu haben, denn nirgends sab ich solch prachtvolle Herden, vornehmlich der größeren Tiere, als hier. Das Zebra mar besonders zahlreich, und so wenig find diese Tiere es gewohnt, geftort zu werden, daß es nur geringer Sorgfalt bedurfte, ihnen gang nahe zu tommen. Es mag sonderbar klingen, aber ich meine, daß es unter den größeren Tierarten nichts Gefälligeres auf der Welt giebt als das Zebra. In der Nähe gesehen ift sein geftreiftes Rell fast so schön wie das des Tigers, mahrend feine Beftalt und Bewegung in jeder hinficht ichoner find. Sein Bang ift allerdings weniger anmutig als der mancher Bat= tungen von Antilopen und Reben, die fich neben ihm afen, und man tann nie gang vergeffen, daß das Zebra in wiffen= schaftlicher hinsicht eben doch nur ein Giel ist; tropdem muß zugegeben werden, daß dieses gewandte und ansehnliche Tier bis jest ein nur halbgewürdigtes Geschöpf ift.

Mit nicht geringem Erstaunen entdeckten wir in dieser

faft ganz unbewohnten Begend einen Fugpfad am Ufer bin, und zwar einen allem Unschein nach fleißig benutten Jukpfad, fo daß flar mar, wir waren hier auf einen Saupt= verkehrsweg gestoken; die Spuren waren so zahlreich und so frisch, daß eine bedeutende Horde Menschen erft fürzlich hier durchgekommen fein mußte. Es dauerte auch nicht lange, fo entdeckten wir den Zweck dieses Pfades; es war eine der Marichrouten ber Stlavenjäger. Anzeichen dieses Greuel= wesens tamen uns nur allzu bald zu Gesicht; ja, daß zur Stunde eine Stlavenkaramane nicht weit fein fonnte, schloffen unsere eingebornen Kührer aus allerlei Merkzeichen, wie aufgehäufte Steinchen und frijchgeschnittene, in den Boden gestedte Zweige, die da und dort gleichsam als Reldtelegraphen am Wege ersichtlich waren. Wir befanden uns in der That zwischen zwei Abteilungen der Raramane und die Steinchen und Zweige waren Signale zwischen Vortrab und Nachhut. Unsere Leute waren außerft bestürzt ob der Entdedung und waren feinen Schritt weiter gegangen, hatten mir ihnen nicht versprochen, uns jeglicher Einmischung zu enthalten, wozu wir übrigens einfach gezwungen waren, wollten wir nicht Mord und Totichlag fur uns felbft und Stlaverei fur unfer Gefolge herbeiführen. Um andern Morgen faben wir das Stlavenlager von einer Unbobe aus und beobachteten den Aufbruch der Karamane, der aneinander gefoppelten Menschen= ware, zum Marsch nach der fernen Kufte, welche viele von den hunderten, die wie Bieh von dannen getrieben murden, nie erreicht haben werden, davon zeugen die modernden Bebeine langs diefer Schandwege.

Es war die Rede von einem Jugpfad, ich muß dieses Wort dem Leser im afrikanischen Sinn erklären, damit er verstehe, wie in Ufrita gereift wird. Trok aller Reise= beschreibungen unserer großen Forscher, von welchen jeder sein Buch geschrieben hat, haben die wenigsten Leute eine richtige Borftellung von diefer einfachen Sache. Die einen alauben, man, bediene fich der Ochsenwagen, eine bom Rapland entlehnte, gang ungutreffende Borftellung in Inner= afrika, wo ein Wagenrad heute noch so neu ware wie ein Eisbar; andere fallen ins gegenteilige Extrem und meinen, der Forscher komme nur mit dem Kompaß in der Hand vom Rled, daß er, die Linie des Bienenflugs für seinen Zwed einhaltend, seine Rarawane durch die Urwälder steuere, wie ein Schiff durchs pfadlose Meer. Es mag daher die einen und die anderen erstaunen, zu vernehmen, daß fein Ufrifa= reisender seinen Entdedungszug ohne Richtwege zu machen braucht; er wird ab und zu in weg= und stegloser Wildnis fein, aber immer wieder seinen geraden Pfad finden. Rein Land in der zivilisierten und unzivilisierten Welt ift wohl beffer mit Aufwegen ausgestattet als dieses von keinem Bermeffungsbureau aufgenommene Festland. Dorf ist mit Dorf verbunden, jeder Stamm mit feinem Rachbarftamm und darum mit allen anderen. Des Reisenden Runft besteht darin, in dem großen Net der Bfade seinen besonderen Rugweg zu erkennen, fich feiner Richtung bewußt zu bleiben und darauf loszuziehen. Bum Beispiel: er beginnt auf einem Rufpfad an der Bangibartufte, sein Biel ift der Tanganjika; in acht Monaten wird er ihn erreichen, es bedarf nur der Ausdauer. Gin Dorf liesert ihn weiter ans andere, in Zickzacklinien zuweilen, um natürliche Hindernisse zu umzehen oder, was seltener ist, seindliche Stämme; er braucht aber nie in Urwäldern herumzuirren, nie ganz und gar nur auf die Sterne zu vertrauen, nie den getretenen Weg zu verlassen, bis Hunderte von Kilometer zwischen ihm und der Küste liegen, bis der letzte Fußpfad ihn zu einer Fähre am Tanganzika bringt. Er durchtreuzt den See, landet im Gebiet irgendeines Stammes und sindet, vom nächsten Dorf ausgehend, abermals seinen Psad. So dringt er weiter, zu Fuß und zu Wasser, und Dörfer sind seine Meilensteine, bis er nach vielen Tagen wieder die wohlige Meereslust atmet, und sein treuer sußvreiter Führer ihn am Atlantischen Dzean abliefert.

Es ift nicht einmal eine Kunft, diese auseinanderfolgenden Dörfer mit ihren Verbindungswegen aussindig zu machen; der Reisende kann gar nicht anders, und überdies muß er. Er führt ja ein ganzes Regiment Wegweiser, Diener, Lastträger, Soldaten und was sonst für Volk mit sich, und hat die Verpflichtung, sein buntes Gefolge zu süttern. Welscheforn, Maniok, Hirse, Bohnen und Bananen wachsen auch in Afrika nicht wild; Nahrungsmittel für die Leute müssen sür Geld und gute Worte von den Eingebornen erstanden werden — Baumwollenzeug und Glasperlen sind die gangbare Münze — und länger als drei Tage kann es nie anstehen, ohne daß man wegen der nötigen Einkäuse ein Dorf aufsucht. Eine Karawane lebt in der Regel von der Hand in den Mund und ihre Marschroute ist keine willkürliche, son-

dern führt von Markt zu Markt. Nicht daß es wirkliche Märkte gäbe, es giebt keine Bazare, keine Kramläden in Afrika. Tausende von Dörfern, durch die der Reisende seinen Weg ist, haben vielleicht die Zeit ihres Bestehens nie eine Karawane verproviantiert; mit der Bewilligung des Häuptlings aber, welche durch irgendein in die Augen fallendes Geschent meist unschwer zu erlangen ist, erschließen sich die Vorräte, die Weiber eilen zu ihren Mahlsteinen, und die nötige Wegzehrung wird für unbekannten Gegenwert in Kaliko und Glasperlen verabreicht.

Die soeben geschilderten Pfade sind dieselben in gang Afrita: es sind Kukpfade im doppelten Sinn, denn sie find nie mehr als fußbreit, dabei hart wie Gifen durch jahr= hundertelangen Verfehr und tief eingetreten in den fie Baldboden. Die Regel ift, daß fie erftaunlich direkt find; geradeswegs wie die alten Römerstraßen steuern sie über Berg und Thal auf ihr Ziel los, sie schrecken bor keinem Hindernis des Bodens zurud und laffen fich nie auf Abwege ein. Aber neben dieser straden Zielrichtung im all= gemeinen findet fich ein eigentumliches Schwanken im befondern; der afrifanische Rufpfad folgt im großen Bangen der Linie des Bienenflugs, aber keine fünfzig Schritte find je gerade. Die Ursache ist in die Augen springend. Liegt ein Kelsblock im Weg, so fällt es keinem Eingebornen ein ihn zu entfernen; warum auch? es ist einfacher, um den Stein herumzugeben. Der nachfte, der des Weges fommt, denkt ebenso; er weiß, daß andere nach ihm kommen, denen der Stein, wie ihm, im Weg liegen wird; er sieht das

hindernis, es ware keine Runft, den Felsblock auszugraben und auf die Seite zu werfen, aber es fällt ihm nicht ein. nicht etwa weil er die Dube scheute, sondern er denkt nicht daran. Daß man einen Stein aus dem Weg schaffen konnte und daß es dem allgemeinen Verkehr förderlich fein durfte es zu thun, fommt ibm so wenig zum Bewuftsein als etwa die Borftellung, daß derfelbe gemeiner Reldspath ift. Gine Beneration nach der andern geht um den Stein herum, und der Stein wartet noch immer des Eingebornen, in deffen Meenfreis die Möglichfeit einer gemeinnutigen Anderung gedrungen sein wird. Aber es mußte ein erifteiniges Land sein — und Afrika ift das durchaus nicht — um das eigentumliche bin = und berschwanten des afritanischen Rukbfades gang zu erklären. Es ift taum zu viel gefagt, daß jede Stunde Weas auf diefen Pfaden durch ungablige fleine Rrummungen zu funfviertel bis anderthalb Stunden fich ausdehnt; das ift nicht ohne Brund, dieses Beichlangel hat seine Geschichte, eine Geschichte, die vielleicht ihre tausend Rabre alt ift, und der Schlüffel dazu ift in den Kahrbunderten verloren gegangen. Befturgte Baume find wohl die Saupturfache. Benn ein Baum über den Beg fallt, wird er so wenig auf die Seite geschafft wie der Zelsblod; der Eingeborne geht um ibn berum. Grunes bolg fann er gur Reuerung nicht brauchen, und ebe das bolg troden ift und die weißen Ameifen den Stamm ausgehöhlt haben, ift der neue Umweg dem alten Auftpfad einverleibt. Rleinere Unregelmäßigfeiten bezeichnen vielleicht die Stelle, wo Baume und Baumftumpfe der grauen Vorzeit ftanden, als Menichen=

füße zuerst anfingen durch den Urwald ihren Weg zu suchen. Aber sei die Ursache welche sie wolle, so viel ist sicher, daß in beharrlich direkter Richtung im ganzen und in sonder=barstem Unbestand im einzelnen kein Straßenbauwesen der Welt es dem afrikanischen Fußpfad gleichthut.

Dbichon von nur mittelmäßiger Große für Afrita, ift der Shirma nach europäischem Magftab doch ein bedeutender See. Mit feiner herrlichen Bergumgebung nach drei Seiten und dem fteten Sommerduft, der wie ein Schleier über der Landichaft hängt, erinnert er an den großen Salzfee in der Juliglut. Wir rafteten ein paar Tage am weftlichen Ufer zum nicht geringen Erstaunen der harmlofen Leute daselbst, denen ein Beifgesicht die Zeit ihres Lebens noch nie vorge= fommen war. In Kolge der Raubzüge der Stlavenjäger hat die Shirmagegend nicht viel Einwohner, und die wenigen, arm und zerftreut, leben in steter Furcht. Um dichtesten bevölkert ist eine kleine Insel am Nordende des Sees, die mit ihren üppigen Baobabbäumen einen malerischen Anblid bietet. Diese Ba-Niaffa, oder Leute vom See, wie sie fich nennen, find por den Stlavenjägern hierher geflüchtet und verlaffen ihre flutbeichunte Bufluchteftatte meift nur unter dem Ded= mantel der Nacht. Ja, selbst dann find fie nie sicher, nicht die Beute eines bandfesten Nachbars von mächtigerem Stamm zu werden, wie denn solche Beraubte ringsum in den Sigen ber Bauptlinge anzutreffen find. Das ift eine Seite afritanischen Dafeins, die für unsere Begriffe etwas Brauenerregendes hat; ja, in zivilisiertem Land und unter dem Schut der Befete fann man fich taum eine Vorstellung davon machen, wie buchstäblich als fahrende habe das Rind der Wildnis in Ufrika gilt, wo stets der Stärkere vom Schwäscheren Besitz ergreift. Es giebt Gegenden, wo man drei Eingeborne nicht miteinander über Land schicken kann, wenn man nicht riskieren will, daß ihrer zwei den dritten überswältigen und in die Sklaverei verkaufen.

Rachdem ich einige Zeit am Shirma verbracht hatte. machte ich mich nach dem oberen Shire und dem Niaffasee auf den Weg. Ein Marich von nicht ganz zwei Tagen bringt den Wanderer von Blantpre wieder ans Shire-Ufer. Dafelbst wartete meiner die rühmlichst zu erwähnende "Ilala". ein winziger Dampfer, nicht viel größer als eine Klukfähre. Sie gehörte ursprünglich den Missionaren des Njaffagebiets. und murde bor einigen Jahren in fiebenhundert Studen von England hierher transportiert und am Shire-Ufer zusammen= gefügt. Es liegt etwas Romantisches in der fühnen Erstlings= reise der tleinen "Itala", als fie mit Mut und hoffnung bemannt, die Anker lichtete, um den unbekannten Njaffa zu befahren. Noch nie zuvor hatte ein Kiel die gewaltige Waffer= flace durchfurcht, und die magloje Verwunderung der Gingebornen, als das große Ranoe an ihren Dorfern vorbei= pfiff, muß nach dem Bericht derer, die es mit ansaben, von unbeschreiblichem Reis gewesen fein. Die "Ilala" führt ihren Namen von dem Dorf, wo David Livingstone scine irdische Reise beschlok, und damit ift denn auch die beroische Diffion des tleinen Bootes gefennzeichnet, im Dienfte der Rultur und des Chriftentums da weiter zu arbeiten, wo der große For= icher aufhörte. Die "Ilala" fährt in furgeren oder langeren

Zwischenräumen zwischen dem oberen Shire, oberhalb der Bafferfälle, und den Stationen des Njaffa, der Sandvoll Missionare als Lieferungsboot dienend. Rur der Kapitan ift ein Beißer, die Mannschaft besteht aus Eingebornen. Nachdem das Vertrauen der Schwarzen erft einmal gewonnen war, gab es Freiwillige zum Matrosendienfte gerade genug, mit dem Unterschied jedoch, daß die Arbeit auf Dock die wenig begehrteste mar, mabrend seltsamerweise der Rulauf zum Beizerpoften - gewiß nie ein verlodender Dienft, und in Zentralafrita, follte man denten, geradezu eine Tortur jederzeit so groß ift, daß sich die Eingebornen ordentlich um die Vergunftigung reifen, im Beigerloch braten zu durfen. Der Afrikaner icheint nicht von der bige zu leiden, im Begenteil er fucht fie auf, sie ift fein wonnigstes Element, mahrend ein fubler Luftzug auf den Berghöhen oder ein ploglicher Regenschauer ihn sofort in ein Jammerbild verwandelt.

Nach der Abfahrt von Natope, gerade oberhalb der Murchisonfälle, hat die "Flala" noch ein paar Tagereisen im Fluß, ehe der Njassa erreicht wird. Das Thal auf dieser ganzen Strecke ist eine offenc Ebene, zu beiden Seiten in ziemlicher Entsernung von Bergen begrenzt, die ohne Zweisel einst die User eines größeren Njassa bildeten. Daß das südliche Ende des Njassa in langsamer Versumpfung begriffen ist, kann man bei der Annäherung deutlich erkennen, ja wir sanden eine ziemliche Wasserssache, vom Hauptsee ganz absgesondert, einen See für sich bilden. Dieser kleine Sceheißt Pomalombe und ist so seicht, daß die Schraube der "Iala" in der trockenen Jahreszeit den grauen Bodenschlamm

aufwühlt. hier und dort liegen Dorfer am Ufer, und ein zeitweiliges Geschenk nährt die freundliche Beginnung ihrer Bewohner. Manchmal wird übrigens doch icheel gesehen, die -Rlala" ift wohl nur darum so vollständig sicher, weil sie an diesen Menschen vorbeifährt wie ein Ding aus höheren Regionen. Man darf nie vergeffen, daß die dortige Belt gang außerhalb der Grenzen der Zivilisation, ja fast außerhalb ihrer Renntnis liegt; einige wenige Beige im Dienft ber Mission, oder der Lakes Company abgerechnet, wer ist je dort gewesen? Die "Ilala" felbst hat wenig Verkehr mit den Stämmen des oberen Shiregebiets; hier und da wird etwas Tauschhandel getrieben, Holz und Nahrungsmittel gegen Baumwollenstoff und bohmische Verlen, das ift aber auch alles, und das zeitweise Erscheinen des Bootes ift so wenig ein Beweis von Berührung mit der Kultur als etwa das Borbeifahren einer Sternichnuppe. Der Lefer fonnte benten. die bloke Thatsache, daß ein Verkehrsmittel wie ein Dampf= boot in Zentralafrita vorhanden ift, liefere einen sprechenden Beweis für Anfänge der Gesittung in jenem umnachteten Land; ich fann nur fagen, der Reisende wird ftundlich und gründlich vom Gegenteil belehrt. Es ift ihm unfaklich, daß Land und Leute, die er vom Deck der "Ilala" fieht, so gang und gar ungivilisiert sein sollten, so unfaglich etwa wie die Erklärung des Rapitans, daß an dem Auffippen des Bootes foeben nur der freundschaftliche Stoß eines unter Baffer sich aufhaltenden Flufpferdes schuld mar. Ein Schraubendampfer englischen Baues, der zuverlässig seine feche Rnoten gurudlegt, und Grasbutten mit fleiderlofen Gingebornen, oder ein Flufpferd — die Gedankenverbindung ift zu ungereimt, und man fällt immer wieder aus einer Ideenverwirrung in die andere.

Es war ein herrlicher Sommermorgen, als die "Alala" in den Njaffa einfuhr, noch einige Stunden und wir lagen in dem fleinen Safen zu Livingstonia vor Anter. Die werde ich den Eindruck vergeffen, den diese berühmte Missionsstation auf mich machte. herrliche, bis zum Gipfel bewaldete Granit= berge bilden den hintergrund, und auf dem filbernen Uferfand einer fleinen Bucht ftand eine Reihe niedlicher weißer Bauschen. Ein durch einen Garten fich windender Fußpfad führte hinan; ich betrat das ansehnlichste der Häuschen - es war die Livingstonia Manse\*) -, die Wohnung des leitenden Miffionars. Alles mar aufs schönfte erhalten: englisches Zimmergerät ftand da, ein Arzneitästchen, Teller und Taffen in den Schränken. Bucher lagen umber. Den Missionar aber fand ich nicht. Ich betrat das nächste haus, es war die Schule: die Banke waren da und die Wandtafel, aber feine Kinder und fein Lehrer. Ich ging weiter ins nächste — es war die Schmiede: Ambok und hand= wertszeug fand fich vor, aber fein Schmied. Und fo weiter - alles in schönfter Ordnung, alles leer. Da erblickte ich einen Eingebornen, er führte mich etwas abseits in den Wald; hier unter den Mimofen, am Fuße eines mächtigen Granitfelsens maren vier oder fünf Grabhugel. Da waren die Missionare!

<sup>\*)</sup> Schottijd: Piarrmobnung.

Ich verbrachte eine ernft stimmende Rastzeit im Schatten ber verlassenen Station. Es ift ein wunderlieblicher Ort. und unter den Tamarinden am friedlichen Ufer tann man's taum fassen, daß die Seuche, die im Mittag verderbet, an diesem schönen Alecken Erde ihr Wesen habe. Stunden weiter nördlich, an derfelben Rufte haben die paar überlebenden Missionare, mit unfäglichen hindernissen fampfend, ihre Arbeit aufs neue begonnen. Gewiffe Reisende wiffen Ungunftiges von Miffionaren zu erzählen; daß dazu manchmal Grund vorhanden sein mag, will ich gar nicht in Frage gichen. Das aber will ich fagen, und rechne es mir zur Ehre, es zu sagen, daß die Livingstonia= wie die Blantyre= Diffionare heldenmütige, tuchtige und berufstreue Manner find, die unsere Teilnahme weit mehr bedürfen, als wir in unserer Unkenntnis nur ahnen, und die über unseren Tadel eben so erhaben sind als über unser Lob.

Malariasieber ist die eine traurige Gewisheit, mit der jeder Afrikareisende zu rechnen hat. Möglich, daß er monate-lang verschont bleibt, aber es folgt ihm auf der Ferse, und wohl ihm, hat er einen Freund um sich, wenn es ihn früher oder später überwältigt. Eine unerklärliche Reizbarkeit, Absgespanntheit und Niedergeschlagenheit bedrückt ihn wochenlang, ja ein, zwei Monate lang vorher. Am Morgen schickt er sich mit redlichem Eiser an, seine Karawane weiterzusühren; kaum hat er den Weg unter die Füße genommen, so übersfällt ihn mit bleierner Schwere das Verlangen nach Mittagszuhe. Er ist ärgerlich über sich selber, über seine ungewohnte Lakbeit, nimmt einen Schluck nach dem andern aus der

Bafferflasche und zwingt sich zum Beitermariche. Der gute Wille halt nicht vor. Er schlägt sich in die Busche unter irgendeinem Bormand feine Sammlung zu vervollständigen - feine Leute find es ja gewohnt, daß er Rafer und Steine fucht; taum aber ift er ihnen außer Sicht, so liegt er auch schon unter dem ersten besten Baum — mas Rafer und Steine, beute ift ihm alles einerlei! Dann ichamt er fich, was soll aus der Reise werden, wenn er sich so nachgiebt? Und mude schleppt er sich weiter hinter seinen Leuten her. Die Sonne steigt am himmel und endlich, endlich winkt die Mittagsraft; diefer Bedante wirft belebend, fein Bandermut fladert auf, dann aber ift er geliefert für den Reft des Tages. Er macht seinen Leuten begreiflich, daß es keinen befferen Ort auf der Welt gabe für Steine und Rafer als gerade hier, sie sollten nur hubich suchen, der Weitermarsch tonne für heute unterbleiben, also Belt auf für die Racht! So geht es weiter, Tag für Tag, dann ereilt es ihn zuerst ein Frosteln und Schmerzen hier, dann Gluthige und Schmerzen da, dann Schmerzen überall und Reuer in den Gebeinen, dann Delirium, dann der Rampf zwischen Leben und Tod. Er geht als ein Schatten daraus hervor, wenn er überhaupt hervorgeht, und sammelt langsam Rräfte für den nachsten Anfall, denn daß das Rieber mit ihm spielt wie die Rage mit der Maus, das weiß er; es pact ihn immer wieder. Das afrikanische Rieber ist eine terra incognita; eine Karte seiner geographischen Verbreitung existiert nicht; man weiß nur im allgemeinen, daß es auf der gangen Oft= und Weft= tufte innerhalb der Wendefreise, langs allen Fluffen, an allen

Seeufern, in allen Niederungen und Sumpfgegenden auftritt. Die Hochebenen find mutmaklich mehr oder minder frei bavon: aber um diefe zu erreichen, muffen Malariadiftritte großeren oder fleineren Umfange durchzogen werden. In folden Wegenden wird der Rörper mit Fieberftoff getrantt und die Rrantheit tommt oft erft lange nachher zum Ausbruch. Die bis jest bekannten Thatfachen, das afrikanische Rieber anlangend, find Diese: Erstens banat es mit verdunftendem Waffer und vermefenden Bflangenftoffen zusammen: wie aber die Unftedungeteime fich bilden oder worin fie besteben, ist noch nicht ermittelt. Zweitens find Gingeborne bem Bieber nicht minber unterworfen als Europäer, und zwar gang befonders beim Übergang von einem Landstrich in den andern, bon einer Sohe zur andern. Co waren auf unserem Marid, über bie Tanganjila-Dochebene vier oder fünt meiner Luftträger vom Rieber ergriffen, che ich felbst die geringfte Dabnung verspurte, und obichon fie nur ein paar Lagereiten bon ihret heimatlichen Luft entfernt waren. Drittens ift Chinin bas Damptmittel, fo ziemlich bas einzige Mittel. Und viertens, jeden Gutopäer ergreift das Lieber und zwar ohne alle und restine Ausnahme.

Die Sterblichkeit ist, was die Europäer anlangt, so groß, daß alle, die mit dem Gevanken ungehen, ihre Thätigkeit Arika zuzuwenden, sich das nicht flar genug machen können. Nur wer selbst im Land war over sonstwie mit den Erfohrungen arikanischen Forschertums over dortiger Missionsungen arikanischen Forschertums over dortiger Missionsung vertraut ist, sann den Ernst der Gachlage ermessen. Das Fieder verschont seinen; der kräftige Manne

ist ihm gerade so ausgesett als der weniger kräftige. Vor= fichtsmaßregeln nüten gar nichts oder haben nur den Erfolg. die Bahl der Anfälle zu mindern. Es ift unmöglich, vorherzusagen, wo man vom Rieber ergriffen werden kann und wo nicht. Und die grauenhaftefte Eigenschaft dieses unsicht= baren Feindes ift die, daß sich die Krantheit wissenschaftlich bis jest eben nur durch das Opfer eines Menschenlebens demonftrieren läßt. In der Kongogegend find denn auch Menschenleben in einer Beise daran gerudt worden, die das nüchterne Urteil nur als fträflich bezeichnen kann. Es ift ein geringes, daß Menschen ihr Leben für nichts achten, zu hunderten für nichts achten, wo es eine beilige Sache gilt; aber es ift teine Rleinigfeit, daß einer nach dem andern dem Tode sich weihend eine offenbar von der Natur gezogene Schrante zu durchbrechen sucht. hier ist es Pflicht der Biffen= schaft, es flar und deutlich auszusprechen, daß feine hingabe, tein noch fo iconer Gifer dem Menichen gur Schugmauer wird, ja daß man selbft in der Arbeit fürs Sochste mit Ge= horfam gegen die einfachen Naturgesetze am weitesten kommt. Es giebt einen Enthusiasmus, der dies leugnet, der ein Wort der Warnung als etwas Reiges und Ungeiftliches von fich weift. Das ändert die Thatsache nicht und eine durchs weite Ufrita fich hinziehende Rette von Grabhugeln liefert den nachdrudlichen Beweis. Ich fage das nicht, um den Eifer der Mission zu dämpfen, wohl aber um ihm seinen Beg zu weisen.

Bis zum Ende des Njaffa in einem kleinen Dampfer ift eine rechte Reise; Wind und Bellen find oft zuwider

wie auf hoher See; hier muß vor Anter gelegt werden, weil der Holzbedarf zu Ende ift, dort, um nicht die Nacht durch zu fahren, und so ist's der Zeit nach ein gröheres Unternehmen, als eine Jahrt nach Amerika. Berge umsschließen die Ufer und die häusigen Stürme sind so hestig, daß Livingstone dem Njassa die Bezeichnung "Sturmsee" beilegte. Nachts vor Anker zu liegen oder richtiger zu schanzkeln, ist aber kein Bergnügen; man zog es gewöhnlich vor, sich ans Ufer segen zu lassen. Meine Leute — ich hatte angefangen, mir "Leute" zu sammeln, wo nur immer ich Singeborne sand, die bereit waren, der werdenden Karawane sich anzuschließen — zündeten Feuer an, um Raubtiere sern= zuhalten, und so schlief sich's stiedlich auf dem weichen Ufersand.

Anflatt nur etwas über zweihundert Kilometer lang zu sein, wie man früher annahm, hat der Rjaka eine Eänge von fünshundert Kilometer bei einer Breite von simbundsywanzig bis neunzig Kilometer. Sein Bett ist eine riesige Granit= und Gneihunder. Die Baker ihnt tiet, ihr Spiegel liegt vierhundert und achtzig Reter über dem Reer. Die ihn umichtiehenden, zuweiten fakt ientrecht abstürzenden Berge haben eine Höhe von sechs die zwölshundert Reter. Der weitliche Bergzug bildet eine fakt anunterbrochene Kette, im Rorden und Nardocken verzweigt ich weithin aas Insingkone-Gebürge. Die natürlichen Täfen sind weithin aas Insingkone-Gebürge. Die natürlichen Täfen sind weithin aas Insingkone-Gebürge. Die natürlichen Täfen sind weder in zahlreich aach sie geichüngt, und nach wünschen währe, aach hat die "Islas" ein paar recht zute Ankerbläne zu ver Rechtste, und etwa halb so viele sind die eine die von die konner

Ich besuchte nur ein Dorf am Njassa und hosse, daßes ein Ausnahmsdorf war; jedenfalls habe ich ein ähnliches sonst nirgendwo in Afrika gesehen. Eines schönen Morgens, ehe die Flalaglocke zur Absahrt läutete, geriet ich in dieses Dorf — ich war früh auf und ruderte in einem kleinen Boot an der Küste hin. Ich verlor mich alsbald in einem endlosen Labyrinth schmuziger hütten. Der aus denselben ausströmende Geruch war über alle Beschreibung und wohin ich die Schritte wandte, begegneten mir pockenkranke Menschen im blühendsten Stadium der Krankheit, die da umher liesen, als ob man in Afrika vor Ansteckung geseit sei. Der häuptling dieses Nestes ist der größte Stavenhändler und ärgste Sünder am See; rings um seine Behausung auf Pfähle gespießt dorrten Menschenköpfe in der Sonne, ich zählte deren vierzig — ein grauenhaster Anblick.

Das war übrigens tein afrikanisches Dorf, sondern ein arabisches. Die Dörfer der Eingebornen am Rjassa sind selten so groß, selten so zusammengedrängt und nie so schmutzig. Sie ziehen sich lang hingestreut an den Ufern hin oder sind weit ausgedehnt in die Wälder gesät; es müssen ihrer in der Umgebung des Sees viele hundert sein. Am westlichen User allein hausen mindestens fünfzehn verschiedene Stämme mit ebenso viel verschiedenen Sprachen und unzähligen Mundarten.

Der Glanzpunkt des Njassa ist Bandame, der jetige Hauptort der schottischen Livingstonia-Mission. Unter dem Hauptort einer Mission denkt sich der Leser leichtlich eine saubere Straße, eine Kirche, vielleicht einen freundlichen

Friedhof und eine andachtige Bemeine im Sonntagsgewand. Bandame indeffen besteht nur aus einigen hutten inmitten einer großen Wildnis und die schwarzbraunen Rirchganger wiffen fich felbst Sonntags zur Andacht in M'lungas haus nicht viel andere Befleidung als Pfeil und Bogen. ein klein winziges, nicht einmal mit Banken versehenes Rirch= lein, in seiner Art aber gang so bedeutungsvoll wie der Rolner Dom, und die fleine Gemeine ift mindeftens fo aufmertfam und zum Teil wohl mit mindeftens fo zu murdi= gendem Erfolg, als manche weit gebildetere daheim in der Christenheit. Wie foll ich dem offenbar gesegneten Wirken Ausdruck verleiben, das bier feine Stätte bat! Dan balt die Eingebornen für geringfügiges Material; wer fo denkt, der gebe nach Bandame, ein Besuch dort fann manchen befcamen und ift mindeftens lehrreich. Ich wohnte einem Abendmahlsgottesdienft bei und werde das nie vergeffen. Brot und Relch empfing ich aus der hand eines schwarzen Rommunifanten, deffen alltägliches Leben — und ich fann aus Erfahrung reden, denn manche prüfungsvolle Stunde auf der Tanganjikahochebene hat er nachmals mit mir geteilt - ihm vielleicht ein befferes Anrecht zu dieser Tischgenoffen= icaft verlich, als wir anderen leichthin von uns fagen möchten. Dr. Laws und feine Gattin mit ihren wenigen Behilfen find rechte Vorarbeiter der Zivilisation.

| , |     |  |
|---|-----|--|
|   | •   |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   | · • |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |

## III.

# Innerafrika.

Cand und Ceute.

· • • 3.8 •

#### III.

### Junerafrika.

#### Cand und Ceute.

Wir sind nun weit genug vorgerückt, um einen allgemeinen Begriff vom Charakter Innerafrikas zu erhalten.
Ich beschreibe keinen Teil im besonderen; die nachstehende
Schilderung ist fürs Gebiet des Shirwa- und Njassases,
fürs Shirehochland und die Njassa- Tanganzika- Hochebene
gleich zutreffend, weite Ländereien, welche die rechte Seite
des Herzens Afrikas ausmachen.

Als wir noch auf der Schulbank sahen, galt Innerafrika für eine große Sandwüste; es giebt nicht leicht eine vertehrtere Borstellung. Ufrika steigt in drei breiten Stufen von den drei es umgebenden Meeren in die höhe. Die natürtiche geographische Beschaffenheit ist bereits angedeutet worden: zu äußerst ein niederer, Fieberlust erzeugender Küstenstrich; dann ein hochland, etwa von der Durchschnittshöhe der Bogesen; nach diesem ein zweites, höheres hochland, welches im innersten Teil des Landes, viele tausend Kilos

meter weit, mit Berg und Thal sich hinzieht. Dan fülle diesen Umrik aus, und man hat Afrika vor sich. dente fich den Ruftenftrich als eine sonnenverbrannte Braswucherung, in der bie und da eine Palme fteht: Dorfer find hier nicht zahlreich, und die wenigen von berunter= gekommenem Bolt bewohnt: Leoparden, Hrafodile und Klufpferde haben hier ihre heimat. Dann folgen die Hochebenen: beide mit endlosem Wald bededt - nicht herr= liche, fatte Balder wie in Sudamerita, noch uppige Dichun= gel wie der Bald Indiens, sondern eher eine durftige Baldung - niederer Baumwuchs mit unansehnlichen Stämmen, deffen mageres Laubwert den Wanderer nur ichlecht vor der tropischen Sonne ichütt. Die Bäume an sich sind auch nichts besonderes, man braucht nicht in die Tropen zu geben. um derartiges zu finden. Dier und dort erblickt man eine Wein= oder Kächervalme, eine wie ein Kronleuchter sich aus= breitende Euphorbia, eine farbenglübende Mimoje, oder den troftlosen Baobab; auch sieht ein aufmerkjames Auge allerlei seltsames Schlinggewächs, und zwischen den Strauchern bergen merkwürdige Orchideen ihre bizarren Blütenformen. äußere Typus des Waldwuchses aber ist ähnlich dem europaischen; Baume, wie Eichen, Ulmen und Buchen, nur felten so groß gewachsen wie bei uns, und, von den Rluß= ufern abgesehen, selten so schon\*). Man tann tagelang

<sup>\*)</sup> Die michtigsen biefer Bäume sind: Napaca Kirkii, Brachystegia longifolia, Vitex umbrosa, Erythrina speciosa, Ficus sycamorus, Khaya senegalensis, Nuxia congesta, Parinarium mobola und Erythrophloeum guineensis.

durch diese Wälder streifen, und wenn die klimatischen Vershältnisse nicht wären, würde man kaum daran erinnert, wo man ist. Die Tierwelt ist allerdings eine andere; aber wenn man nicht besonders darauf aus ist, sieht man selten einen Vierfüßler; die Vögel sind andersartige, aber man hört sie nie; und was das Gestein betrifft, so sinden sich von biederen Vasaltgängen durchzogene Gneiße und Granite mit krausem Flechtenwuchs an verwitterter Wand, ganz wie bei uns. Viele tausend Kilometer Wald also, über Verg und Thal sich sinziehend, ein dürstiger, schattenloser, spurloser, sangtoser Wald, das ist das östliche Innerafrisa.

Daß man der tropischen Begetation nur die begeistertste Lobrede halten könnte, mar früher die bergebrachte Meinung: neuerdings ist das einigermaßen berichtigt worden. In Gud= afrita, im Raffernland, habe ich wohl ein paar Balder gesehen, die das Entzuden solcher, welche sich die Tropen durch Die poetische Brille von weither ansehen, rechtfertigen tonnen; was aber das innere Hochland angeht, so trifft Alfred Ruffel Ballaces verständiges Urteil über die Aguatorialzone im allgemeinen hier fast durchweg im besonderen zu, ein Urteil, das auf die neueste Beschreibung tropischer Länder nur ernüchternd wirken konnte, wie denn auch Leute von allzu reger Einbildungsfraft am beften zuhaufe bleiben. Rauberduftige Labyrinthe von Farn und Palmen, Lianen= gewinde, die des Wanderers Ruf hemmen, schwanke Buirlanden bon Schlinggemächs über ibm, die mit dem murzigen Bohlgeruch ihrer leuchtenden Blüten die Luft erfüllen, wohliges Gefumme farbenglühender Inseften, prächtig ge-

fiederte Bogel, Papageien auf überhängendem Uft, nedische Affen im geheimnisvollen Dunkel des Urwaldes — das giebt es ja nicht in Afrika. Alle acht Tage fieht man eine Balme, alle Viertelighre begegnet man einem Affen, der Blütenschmud ift fein auffallender, und die Baume find, wie gesagt, eher dürftig; ja, wenn ich einfach der Wahrheit die Ehre geben soll, obschon ich nicht leugnen will, daß so end= losem Baldgebirge eine gewisse Großartigkeit nicht abgeht, und obicon es langs den Bergftromen einzelne Stellen von unvergleichlicher tropischer Schönheit giebt, so habe ich doch nirgends etwas gesehen, das, fei's an lieblicher, sei's an behrer Eigenart, den Bergthälern meines eigenen schottischen Bährend des größten Teils des hochlandes aleichkäme. Jahres stehen diese Balder sonnenverbrannt und tabl, fein Moos, kein würziger Waldmeister breitet Kühlung zu ihren Füßen, an die nadten Stämme heftet fich felten die groteste Rlechte, und an ausgedorrten Aften hangt durftend und matt das Laub. Blumen giebt's natürlich, große und fleine, in zahlloser Mannigfaltigfeit, aber feinen Blütenschmud, teine mit einemmale fich erschließende Blütenfülle, wie wenn auf unseren Berghalden der goldene Ginster und die rötliche Saide in Blute fteben. Vielleicht hat der grelle Sonnen= schein der heißen Bone etwas damit zu thun, daß Farben= schönheit der tropischen Natur verfagt icheint; denn es giebt cinen Moment, ein paar furze Minuten nach Sonnenunter= gang, wo sich der Ton der Landschaft wie magisch verwan= delt und ein unbeschreiblicher Zauber einem entgegentritt. Das ift der lieblichfte Augenblick des afrikanischen Tages

und nur zu schnell senkt die Nacht ihren dunkten Schleier über das milde Zwielicht, das dem überreizten Auge eine wunderbare Erquickung ist und der Sehnsucht des Wanderers wie ein Gruß aus der Heimat.

Berborgen in diesen endlosen Bäldern, wie Vogelnester im Didicht, in steter Furcht vor einander und vor ihrem gemeinsamen Beind dem Stlavenjäger, finden fich die tleinen Ortichaften der Eingebornen. Und hier in paradiesischer Einfalt hauft der Menich im Urzuftand, ohne Rleidung, ohne Bildung, ohne Gelehrjamteit, ohne Religion, das echte Rind der Natur, gedantenlos, forglos und zufrieden. Diefer Menich ift allem Anschein nach stets vergnügt, er hat, was er braucht. Ein zugespigter Steden liefert ihm feinen Speer; zwei Steden aneinander gerieben gemähren ihm Feuer; aus fünfzig Steden macht er sich ein haus. Die Rinde, die er davon abschält, giebt fein bischen Rleidung ab; die Früchte, die an den Aften hangen, find feine Nahrung. Es ift gang erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie die bloke Natur dem Naturgeichöpf, Dlenich genannt, genügen fann, und wie wenig ein menschliches Wesen an sich nötig hat zu feiner Reise durchs Leben. Ich wohnte einmal dem Begrabnis eines Ufrifaners bei; nach der Bewohnheit jeines Stammes murde seine gange irdische Sabe mit ihm Nach dem Leichnam wurde des Gestorbenen bestattet. Tabatspfeife ins Grab gefenft, dann ein funftlofes Meffer, dann eine irdene Schuffel und zulest Pfeil und Bogen, die Sehne des legteren durchichnitten, ein rührendes Symbol, daß die Arbeit gethan. Das war alles - vier

Gegenstände der ganze Besitz eines Menschenkindes mährend eines halben Jahrhunderts. Er war ein Durchschnittsmann vom Mittelstand, wie wir sagen würden. Niemand hat eine Vorstellung davon, was der Mensch ist, bis er gesehen hat, mit wie wenig einer leben kann und doch noch ein Mensch sein; mit anderen Worten, niemand hat einen Begriff von der Größe des Menschen, bis er geschaut hat, von wie geringer Herkunft er ist.

Man tadelt den Afrikaner oft seiner Trägheit wegen, das ist eine unrichtige Auffassung. Er braucht nicht zu arbeiten; so lange ihm die Natur so wohl will und ihm genügt, wäre es zwecklos zu arbeiten. Seine Indolenz, wie man's nennt, gehört zu ihm wie seine platte Nase und ist nicht tadelnswerter als die Langsamkeit der Schildkröte. Es ist richtig, daß der Afrikaner müßig am Markt steht; was ihm sehlt, ist Arbeit.

Die Genügsamfeit des Afrikaners ift übrigens seiner Entwicklung zur Kultur recht im Wege. Schon jest ist es schwer, neue Bedürfnisse bei ihm zu wecken, und wenn man ihm seine Elle Kaliko oder eine Handvoll Glasperlen verabsolgt hat, giebt es einfach nichts mehr, womit man ihn zur Arbeit oder Dienstleistung bewegen könnte; nichts sonst aus des weißen Mannes Besitz hat die Spur von Wert für ihn. Unter die Geschenke, die ich für Häuptlinge mitnahm, war ich so unersahren eine Taschenuhr zu zählen; ich hätte ebenso gut ein Klavier mitnehmen können. Ich brauchte meine eigene Uhr kaum in jenem sonnigen Land; überdies hat der Ufrikaner kaum eine Vorstellung davon

was Zeit ift, dieselbe liegt noch ganz außerhalb seiner Berechnungen. Es war mir einmal darum zu thun, das Dampsboot auf dem Shire rechtzeitig zu erreichen; ich wollte mich damit bei einem einflußreichen Häuptling entschuldigen, der mich nicht ziehen lassen wollte und bei dem es nicht geraten war sich anders als freundschaftlich zu verabschieden. Der Mann starrte mich an. Daß ich es eilig haben könnte, war ihm nicht nur unwilltommen, sondern einsach über seinem Horizont; ich hätte ihm als den Grund meines Fortwollens geradeso gut die Erklärung geben können, daß die Winkel eines Dreiecks gleich zwei Rechten sind.

Diese Verschiedenheit des Vorstellungsvermögens ist die Hauptschwierigkeit, mit welcher der Afrikareisende zu kämpfen hat. Wenn er ein nachdenkender Wensch ist, so erwachsen ihm daraus allerlei problematische Fragen über die Natur der Vorstellungen an sich. Wie oft hätte ich mich gern auf ein paar Stunden in so ein afrikanisches hirn versetzt, nur um verstehen zu lernen, wie der Eingeborne sich die Welt ansieht. Ich zweisse keinen Augenblick daran, daß die Bereiche unserer Gedanken so verschieden sind als die Farbe unserer Haut.

Von Haut zu reden, kann ich hier bemerken, daß der Hochland = Ufrikaner weder ein Neger noch ein richtiger Schwarzer ist. Seine Hautfarbe ist vielmehr ein sattes Braun, etwa die Farbe einer guten Zigarre, und die ganze Körperstäche ist wie sein gewürfelt, was seiner Erscheinung etwas Saffianartiges, Weiches, Schönes giebt; ich dachte manchmal, wie gut eine Reihe Bücher sich in solchem Naturzeinband ausnehmen würde!

,

Niemand weiß, wer diese Menschen eigentlich sind. Sie gehören felbftverftändlich zu der großen Banturaffe, aber ihr Ursprung ift in Dunkel gehüllt, ihre Stammesgrenzen, ihre Namen find unbefannt, und ihre Sprachen - es giebt beren unzählige - find ganz unerforicht. Es find forperlich mohl= ausgestattete Leute, die ruhig und zurudgezogen leben; ihre Lebensgeschichte von der Wiege bis zum Grabe ift von der größten Einfachheit. Um ein Jägervolt zu sein, dazu fehlen ihnen die Baffen, fie nahren fich fast ausschlieftlich von Pflanzentoft. Einen fleinen Teil des Jahres find fie wie die Affen auf wildwachsende Früchte und Rräuter an= gewiesen; ihre hauptnahrung aber befteht aus einer flein= förnigen, wenig schmadhaften Birfe, die fie in ihren Barten gieben, in einem Mörser stoken und mit Baffer zu einem diden Brei anrühren. Zweimal täglich, so ziemlich fast das ganze Sahr hindurch, füllt groß und flein sich den Magen mit diesem schlechten, geschmacklosen Teig, welchen sie handvoll= weise in den Mund werfen. Wenn der Mann hunger hat, fo verzehrt er auf einmal eine Menge von dem Umfange eines Ameisenhaufens - eine hubiche Mahlzeit. Diese Birfe zu ziehen ift feine einzige Beschäftigung und feine Barten= tunft ift höchst merkwürdig. Nachdem er sich einen Plat im Balde ausgesucht hat, besteigt er einen Baum, von dem er mit einer fleinen funftlofen Urt alle Ufte abhaut: dann fteiat er wieder herunter und watet durch das umberliegende Aft= wert zum nächsten Baum, den er ebenso gerftudt, den nachten Stamm läßt er stehen. In einem Umfreis von vierzig oder fünfzig Schritten im Durchmeffer richtet er an allen Bäumen dieselbe Verheerung an, bis der Boden meterhoch mit Aftund Blätterwerk bedeckt ist. Dann zündet er ein Feuer an, verbrennt das Genist zu Asche, und wenn der nächste Regenguß den harten Boden erweicht und die befruchtenden chemischen Bestandteile der Asche mit dem Erdreich vermengt hat, kommt er mit seiner Hade und einigen Handvoll Hirsesame, und damit ist seine Arbeit auf ein Jahr gethan. Nur wenige Wochen lang ist er ab und zu mit diesem Gartenbau beschäftigt, dann kann er sich ohne alle Furcht vor Nisswachsbis zum Ende der Regenzeit aufs Ohr legen; seine Ernte ist stets eine reichtiche und wird ihn versorgen bis zur nächsten Regenzeit.

Zwischen hinein schläft er oder faulenzt. Seinem Beib oder seinen Beibern liegt es ob, für ihn zu mahlen und zu backen; die haben ein gut Teil Arbeit, bis sie ihm sein Essen hinstellen, und dürsen zur Belohnung für sich allein speisen. Der Ufrikaner würde meinen, sich seiner Ehre etwas zu verzeben, wenn er mit der Frau gemeinschaftlichen Tisch führte. Ich habe mir angelegen sein lassen mich sonst noch auf etwas zu besinnen, was diese Leute gewohnheitsmäßig thun, aber ihr Leben ist so inhaltlos, ich weiß nichts weiter mitzuteilen.

Das Essen abgerechnet, sind sie nur stark im Schwatzen und verfügen dabei über ein erstauntiches Geberdenspiel. Die Unterhaltung ist dort zu Land noch eine Kunst, die Kunst, die sie wohl einst in Guropa war, ehe die Zeitungen sie aus der Mode brachten. Man findet sehr wohltönende Stimmen unter den Eingebornen, obschon diese Menschen vom eigentlichen Singen keinen Begriff haben. Zedes Wort endet mit

einem Vokal, und erinnert in dieser hinficht ans Italienische; die Sprache ift daher melodisch und, wenn schon gesprochen, wirkungsreich und charattervoll. Db zwar dieses Bolt sich noch völlig auf der unterften Stufe der Entwidlung befindet, fo find doch die Anfänge alles deffen bei ihnen vorhanden, mas mehr oder minder die Zivilisation tennzeichnet. Gie haben ein nationales Vergnügen, den Tang; ein nationales Instrument, die Trommel; ein nationales Getrant, es beift pombé; eine nationale Religion, fie fürchten die bosen Beifter. Ihr Gerichtshof befteht aus' einem Ausschuft von Obmannern und hauptlingen; ihr Appellationsgericht ift der Giftbecher. muavi genannt. Es findet fich nichts bei diefen Leuten, das nicht in entwickelter Form unsere Rultur hatte, und die Rultur hat nichts aufzuweisen, mas nicht im Reim, nicht vorbildlich in der einfacheren Lebensform dieser Menschen sich zeigte. Der Unwissende erblickt bloke Tiere in diesen un= fertigen Rindern der Natur, das geschärfte Auge des Wiffen= den aber sieht sich wohlwollender und verständnisvoller unter ihnen um; find sie doch, was wir einst waren, möglich, daß fie noch werden, mas wir find.

Aber fürs nächste, was soll jest mit diesen Leuten und ihrem Land werden. Noch klingen die begeisterten Worte eines sehr berühmten Reisenden in unsern Ohren; sollen wir glauben, daß es nur der Berbindung des Kongo und Shire mit Manchester und New York bedürfe, um einen völligen Umschwung unter den Völkerschaften Ufrikas wie im Welt= handel herbeizuführen? Wir hören zwei verschiedene Ansichten hierüber: die eine weist darauf hin, daß Stanley zwar in

sehr überzeugender Weise darthut, wie Afrika nur darauf warte, um tausend und abertausend Ballen Baumwollenzeug aus der Hand Europas hinzunehmen, daß er aber wenig darüber zu sagen wisse, was Europa umgekehrt aus Afrika beziehen könne. Die andere Ansicht ist, Afrika hat an Europa nichts abzugeben und wird nie etwas haben.

Das Thatfächliche der vorliegenden Frage ift, wie mir scheint folgendes.

Erftens: Das einzig wirklich Wertvolle, was Innerafrika zur Zeit hervorbringt, ist eine ungekannte Menge Elsenbein, d. h. es unterliegt keinem Zweisel, daß vor der Hand noch eine ergiebige Aussuhr dieser kostbaren Ware möglich ist, daß eine solche vielleicht noch auf fünfzehn bis zwanzig Jahre hinaus möglich ist; aber es wird gut sein, mit der Thatsache zu rechnen, daß diese abnorme Bereicherungsquelle mit der Zeit versiegen wird, und zwar in absehbarer Zeit.

Zweitens: Afrika bringt schon jest im Naturzustand eine Anzahl Pflanzen und sonstiger Produkte von nicht unsbedeutendem Handelswert hervor; und obschon der Boden nur von mittelmäßiger Fruchtbarkeit ist, so ließen sich dieselben doch ins Unendliche vervielfältigen.

Wilder Indigo — die wahre Indigosera tinctoria — wächst schon jetzt auf den höhen des Innern. Die Lanzdolphiarebe, eine Gummiharz tragende Schlingpflanze, sindet sich vielfach an fließendem Basser; am Njassa gedeiht massen weise eine der echten Gummipflanze, der Ficus elastica, nahe verwandte Art. Die Orseillestechte ist allgemein. Ingwer und andere Sewürze, der Ricinus, die Tabaspflanze

und Baumwollenstaude, auch viele basttragende Halme sinden sich vor, während Ölsame jeglicher Gattung in unerschöpf= licher Masse von den Eingebornen zu eigenem Verbrauch gezogen wird.

Das eine große hindernis in der Ausbeutung dieser vershältnismäßig unschätbaren Produkte ist der Transport; die Frachtunkosten vom Rjassa oder Tanganzika machen denselben zur Zeit fast unmöglich. Bis vor kurzem sind überhaupt nur zwei Landesprodukte aus dieser Gegend ausgeführt worden und diese nur in geringer Menge, nämlich Gummi und Wachs. Aber das ist kein Grund, warum alle diese Produkte nicht massenweise gepflegt werden sollten; die Transportkosten müssen sich von Jahr zu Jahr verringern. Außerdem eignet sich Innerafrika zweiselsohne zur Kassecultur, und Cinchona würde auf den höhergelegenen Teilen des Tanganzikahochlandes wahrsscheinlich schöne Ernten liefern.

Es sei hier erwähnt, daß der Versuch, in Innerafrita Pflanzungen anzulegen, bereits gemacht worden ist und zwar soweit mit so hübschem Erfolg, daß die fernere Entwicklung mit ganz besonderem Interesse versolgt zu werden verdient. Mr. Muir vonseiten der African Lakes Company und die Brüder Buchanan auf eigene Rechnung, wie auch der Missionar Scott haben mit rühmlicher Energie und großem Fleiß Kaffeeplantagen in Blantyre angelegt. Als ich dort war, waren die Pflanzen noch jung, aber in gedeihlichem Zustand, und trugen bereits eine erste Ernteaussicht in schönen Beeren; diese Ernte ist seither auf den Markt gesommen. Ebenso sind dort ansehnliche Weizenernten erzielt worden. Die

Plantage Buchanan hat außerdem Erkledliches in Zuderrohr, Kartoffeln und verschiedenen europäischen Gemüsen geleistet. Die Feldarbeit ist meist von Eingebornen besorgt worden. Für Ansiedler wird es eine sehr große Ersparnis sein, wenn Innerafrika seinen Bedarf an Lebensmitteln selbst erzeugen wird, denn vor der Hand werden Weizen, Kassee, Zuder u. s. w. aus Europa bezogen.

Angesichts einer so befriedigenden Sachlage der Broduttionsfähigkeit des Landes bleibt nur die eine Frage zu beantworten: fonnen die Eingebornen als Arbeitsfrafte geschult werden? Diese Frage beantworte ich ohne weiteres bejahend. Ich sagte zwar oben, der Afrikaner stehe bislang mukig am Martt, aber der einzige Grund für seine angebliche Trägheit liegt darin, daß es eben nichts für ihn zu thun giebt. Er kann arbeiten, und er wird es thun, wenn er Gelegenheit und hinreichenden Untrieb findet: das hat fich jett schon erwiesen. Der Eingeborne der Rufte, wie jeder bezeugen fann, der ihn in den hafenplägen von Zanzibar, Mozambique, Delagoabai, Natal oder an anderen Orten der Ditfufte beobachtet hat, muß trog mancher Schattenseiten ein tüchtiger Arbeiter genannt werden. Im Inneren find bis jest noch wenige Versuche gemacht worden, aber selbst hier hat es sich gezeigt, daß die Arbeitsfähigkeit vorhanden ift und daß dieselbe, berangezogen und ermutigt, ein über Erwarten gutes Ergebnis haben wird. Die beste Probe, die der Zentralafrikaner bis jest in diefer hinficht abgelegt hat, ift wohl der Bau der Stevensonstraße zwischen den Seen Rjaffa und Tanganjita. Zweiundfiebzig Rilometer von

dieser Strake — bis jest wohl das einzige Derartige in Innerafrika — ift durch die Arbeit Eingeborner zustande gekommen, und das Resultat konnte nicht beffer sein, hatten 3ch habe ftundentana Beife ihre Stelle eingenommen. einer Abteilung von siebzig Mann zugesehen, die an einem Einschnitt jener Strafe arbeiteten. Bis bor drei oder vier Jahren mar diefen Leuten felbst der Unblid von Europäern fremd; noch vor wenigen Monaten hatte keiner von ihnen eine Uhnung, mas Schaufel, Spithaue ober Brechstange für Dinge find, und nun handhabten diese Bilden ihr Berät mit foldem Erfolg, daß fie unter der Anleitung eines ein= zigen Europäers eine Landstraße voll schwieriger Einschnitte und Steigungen herstellten, und fich damit vor jedem Strakenbauinsveftor seben laffen fonnten. Die Leute halten ihre regelmäßigen Arbeitsstunden ein, von sechs Uhr morgens bis fünf abends, mit einer Rubepause mittags, sie arbeiten gern, find fleißig und, mas die Sauptsache ift, stets guter Dinge. Und das geschieht in den Tropen, fast unter dem Aguator, wo des weißen Plannes Ausdauer verdunftet und ibn fo ermattet zuruckläßt, daß er den Leuten nicht einmal mit gutem Beispiel vorangeben fann; und es geschieht ohne allen Zwang, ja, die Gingebornen tommen weit ber, um die Merkwürdigkeit regelrechten Arbeitens fennen zu lernen. Es find feine Stlaven, fondern Freiwillige; und obichon fie alle vierzehn Tage ihren Lohn erhalten, bleiben doch viele monatelang auf dem Poften. Und worin befteht der Lohn, der Antrieb zu all diesem Erfolg? Ein bis zwei Meter Baumwollentuch wöchentlich für den Mann, das ift alles! Rann man da nicht sagen, daß eine der Hauptfragen der Zukunft Innerafrikas hier bereits ihre Lösung gefunden hat? Ist hier nicht erwiesen, daß der Afrikaner freier Arbeit fähig ist, daß er arbeitswillig ist, ja, daß er die Probe bereits bestanden hat? Was noch sehlt, das ist Rapital, und was vorweg sehlt, das sind kluge Leiter, die diesen Kräften ihre Bahn weisen, wohlwollende Arbeitsgeber, die sich sagen, daß diese Eingebornen eben ungeschulte Kinder sind. Dann braucht der Ufrikaner nicht lange mehr müßig am Warkt zu stehen, und die Stunde kann schlagen, wo auch er im großen Entwicklungsgang der Kultur seinen Platz ausfüllen wird.

Innerafrika ist jett nur mit Mühe erreichbar, es hat ein verderbliches Klima, eine arme Bevölkerung, einen unsbebauten Boden. Die Kulturländer Europas waren auch einst in diesem Zustand. Die Wendung zum Bessern kann ausbleiben, andere Gesetze können einwirken, andere Umstände hemmend eingreisen, aber weder der Boden, noch die Naturprodukte, noch das Klima, noch die Eingebornen an sich sind derart, daß Ufrikas Hinzutritt zum großen Arbeitsfeld der Welt selbst zur späten elsten Stunde nicht recht wohl möglich sei.

## IV.

## Die Herzkrankheit Afrikas.

Ihre Pathologie und Beilung.

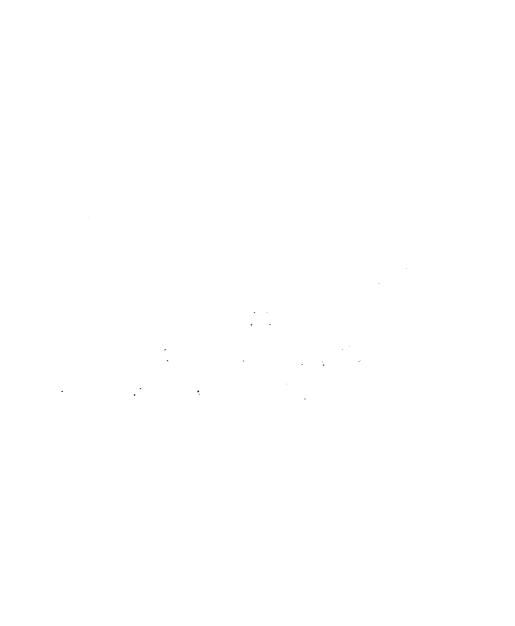

#### IV.

### Die Bergkrankheit Afrikas.

Ihre Pathologie und Beilung.

Das Leben des afrikanischen Eingebornen ift nicht durch= weg idulisch. Es hat eine dunkte, tief tragische, grauen= und schredenvolle Seite, von der kein anderes Bolt auf Erden zu fagen weiß. Bon der hergebrachten Dienststlaverei spreche ich nicht, sie ift nicht das schlimmste, auch nicht von dem beidnischen Zauberwesen, deffen Bann auf dem um= nachteten Land liegt, noch von den endlosen Zwiftigleiten und Rebden der Stämme untereinander. Alle diese Dinge, so beflagenswert fie find, erblaffen vor dem einen großen Frevel, der an Afrika verübt wird. Die Gingebornen, einfältig und schuklos wie Kinder, find die hilflose Beute eines fremden Bon Norden und Often ber dringen Araber in ihr Land ein, durchftreifen es in allen Richtungen, und wo fie bintommen, ift die Bolle auf Erden. Es ift, als ob dies unftet und flüchtige Arabervolf nur dazu da mare, andere ihrer Beimat zu berauben; und wo auch immer in 5\*

Ufrita die Betenner des Islam erscheinen, erweisen fie fich als Keinde des Friedens, als Zerstörer des patriarcalischen Lebens, als herzlose Zerreiger der Familienbande. Es ift nicht zu viel gesagt, gang Innerafrika seufzt unter der von ibnen aufgerichteten Schreckensberrschaft. Sie haben das erreicht, fraft eines einzigen Vorteils: sie haben Pulver und Blei: fie thun es um eines einzigen Zweckes willen: Elfenbein und Stlaven, denn diese beiden find gemiffermagen eins und dasselbe. Der arabische handler braucht Stlaven um Elfenbein zu taufen; wiederum braucht er Stlaven, die ihm das Elfenbein an die Rufte schleppen. Der Eingeborne, die lebendige Menschenseele, gilt dem Araber daber nicht sowohl nur als gangbare Ware, sondern thatsächlich als Geld: man fann ihn stehlen, man fann ihn von dannen treiben, er ift allerwärts umsekbar.

Durch ganz Innerafrita zieht sich ein Net arabischer Stationen für diesen empörenden Großhandel. Dieselben sind gewöhnlich mit begüterten arabischen Händlern in Zanzibar oder sonst an der Rüste in Beziehung, und Karawanenstraßen bilden die Berbindungslinien. Die Karawanen erscheinen in fürzeren oder längeren Zwischenräumen; sie sind stets wohlausgerüstet mit Kriegsbedarf, daher sind die schwachen und obendrein uneinigen Stämme völlig in ihrer Gewalt, und Grausamkeiten, ja schändliche Berbrechen aller Urt bezeichnen ihre Spur durch das unglückliche Land. Die Uraber kommen immer unversehens, sie bleiben nur eben lange genug, um ihren Zweck zu erreichen, sie verschwinden und kehren wieder, wenn die Bevölkerung

sich erholt hat und eine neue Menschenernte gehalten werden kann.

Tief im Innern geht die Schlechtigkeit fo weit, daß folche Araber sich zuweilen auf ein oder zwei Sahre im Bereich eines nichtsahnenden Stammes niederlaffen: fie beucheln Freundschaft, beläftigen niemand und treiben chrlichen Taufchandel: sie bauen ihre Lieblingsgemuse und pflanzen Obstarten — der Araber führt immer Samen mit sich als ob sie da leben und sterben wollten. Mittlerweile taufen sie alles Elfenbein auf, deffen sie in der Gegend habhaft werden fonnen, bis von der wertvollen Beute eine große Menge unter dem Boden ihrer butten begraben liegt und ihr Vorrat an Rattun und Glasperlen, ihr Sandels= tapital, verbraucht ift. Dann wird eines ichonen Tages der nötige Streit angefangen; es folgt ein Blutbad, und nur wer tauglich ift zum Elfenbeintransport entgeht der Schlächterei; die Grashütten des Dorfes werden in Brand gestedt, die Araber gieben mit ihrem Raube davon, und es beginnt der Stlavenmarich, der ärger ift als der Tod.

Diese Schlußsene der Tragödie, der Stlavenmarsch, ist das, was die Teilnahme und den Zorn der Welt bis jest hauptsächlich erregt hat; allein das größere Übel ist die notwendig vorausgehende Verschlechterung und Zerrüttung der Gemeinwesen. Es ist wesentlich unerläslich bei diesem Handel, daß die Jagdreviere der Stlavenhändler in beständiger Sährung sind, daß, um Schußz und Trußbündnisse unter den Eingebornen zu verhindern, die Häuptlinge forts während gegeneinander ausgeheßt werden. Gewinnt ein



Stamm Unjehen und Dacht, dann weiß man feinen Ginfluß durch aufrührerische Umtriebe unter den von ihm abhängigen Stämmen zu lahmen, oder man bedient fich feiner zu deren Schädigung. Die gegenseitigen Beziehungen der Stämme untereinander find so verwickelt, daß es von den weitgrei= fendsten Folgen ift, wenn ihr Schwerpunkt auch nur in einer einzigen Begend verrückt wird. Die Stlavenkaramane aber nährt fich wie ein Strom aus unzähligen Zufluffen; zuerst muß sie hinreichend Umfang gewinnen, ausreichende Menschen= mare, um davon zu gieben, dann muß sie ihre fortwährenden Berlufte erseten, die einfach haarsträubend sind: es gelingt ja manchen zu entkommen, das sind die wenigen Gludlichen, weit mehr bleiben entfraftet oder tot am Wege liegen. Go folgt auf Stlavenjagd immer neue Stlavenjagd, gange Länderstriche werden entvölkert, und wer nicht felbft im Lande war, hat faum einen Begriff davon, in welcher Ausdehnung Innerafrifa von diesem fürchterlichen Fluch beimgesucht ift.

Biele unter uns sind der guten Meinung, daß durch die Ereignisse nach Livingstones Tod der Stlaverei der Todesstoß versetzt worden sei. Bei Lebzeiten des großen Forschers hörte man viel von derselben; es wurde ans englische Bolt appelliert, die englische Regierung nahm sich der Sache an, und auch wirklich mit einigem Erfolg. Aber die Wehllage verstummte wieder, und man vernahm seither wenig oder nichts von der sorteiternden Bunde Ufrikas. Greuclscenen, wie die oben berührte, wiederholen sich indessen alle Jahre, alle Monate; ich erinnere an die Schandthaten

am obern Rongo, im Raffai= und Santarutand, von denen Wigmann berichtet, an abnliches in der Belle-Inafua Gegend das Ban Bele erwähnt. Nicht lang ist's ber, da konnte ein Reisender, der vom Niassa an den Tanganjika zog, noch davon erzählen, wie die gange Gudseite des Tanganjika Sees von blübenden Ortschaften umgeben fei; der nächste. ber auf feiner Spur folgte, fand fein einziges menschliches Befen mehr vor, nur abgebrannte Butten und bleichende Bebeine. Richt lang ift's ber - es geschah am Schluf. des Jahres 1887 und am Nordende des Mjaffasees ---daß die Araber, nachdem sie vierzehn Dorfer zerftort und die meiften Einwohner ermordet hatten, die Bevolferung eines Dorfes ins hohe trodene Gras trieben, dasselbe in Brand stedten und umringten, um zu erschießen oder zu durchspießen, mas die barmberzigeren Rlammen etwa vers schonten. Der Ba-Monde Stamm. zu dem diese Unglud= lichen gehörten, mar bis dabin einer der blübenoften Bölferschaften Oft-Bentralafritas; sie bewohnten eine Begend von besonderer Fruchtbarkeit und Naturschönheit. Drei Fluffe, die ihnen in der trockensten Sahreszeit nicht versagten, be= wäfferten ihr Gebiet, und ihre Ernten waren die reichlichsten und mannigfaltigften im Land. Sie besagen Berden bon bornvieh und Ziegen; fie fiichten im Gee mit Negen; fie ichmiedeten Gifen und verfertigten Speerklingen mit er= finderischem Geschick: ja daß selbst Runftsinn bei ihnen sich zu entwideln anfing, bewiesen die Schnigereien an ihren butten, die an sich nicht ihresgleichen in Ufrita hatten. weder an zwedmäßiger noch an gefälliger Bauart. Diejes

Bolt, um es turz zu sagen, war durch seine angeborne Befähigung und dant den naturlichen Vorteilen seines Landes auf dem besten Weg zur Rivilisation. Nun beachte man die rafchen Stadien ihrer Zerftorung. Ein unscheinbares Rinnfal, ein Ausfluß des arabischen Stromes, der mit laut= losem Lauf und stets wechselndem Bette nie aufhört Ufrita zu durchfluten, siderte bor einer Reihe von Jahren in ihr Die Araber wurden zuerst nur geduldet, sie ver= Land. bielten sich bescheiden und nahmen nichts, wofür sie nicht gablten. Sie erwarben fich Grundbefig von den Ba-Monde Bauptlingen, deren Oberhobeit fie anerkannten. Mit der Zeit aber nahmen die Araber überhand, es tamen ihrer immer mehr, die Fuß faßten und anfingen sich zu behaupten. Einer der Eindringlinge murde als "Sultan von Monde" zum Dberbefehlshaber erhoben. Es gab Reibereien, die Spannung wurde immer größer, und nach unzähligen fleineren Saleleien wurde es Ernft mit der Feindseligkeit, die Rataftrophe wurde berbeigeführt. Es folgte ein Blutbad über alle Beschreibung und die Überrefte der Wa=Monde wurden aus ihrem Baterland in die Sklaverei geschleppt. Dies ift eins der neueften Rapitel in der Geschichte der arabischen herrschaft in Afrifa.

Deutschland, England, Belgien, Portugal suchen Ländersbesitz in Innerafrika; die Humanität sucht jemand, der dieses Land verwalte, sie sucht einen, der sich seiner annehme, nicht sowohl nur als Besitzergreiser durch ein Ziehen von Grenzlinien auf der Landlarte, sondern durch Handhabung von Gerechtigsteit an Ort und Stelle; sie sucht einen mit startem Urm

und mitleidvollem Herzen, der das arabilche Joch zerbrechen und den unbeschützten Kindern Ufrilas die Freiheit geben kann. Nach der oben beichriebenen Unthat war es einer Handvoll Engländer überlassen, die Mörder aufzuhalten. Bährend Dentichlands Augen aufs Nigskaland gerichtet sind, während Portugal Eigentumsrecht daselbst sich anmast, während England einen Koniul dort hat — ohne ihm viel hinterhalt zu gewähren —, damit er kritische Missions- und Handelsinteressen wahre, haben zwei Mitgliedex der African Lakes Company, zwei Wissionaxe, der kritische Koniul von Rozumbigne und zwei undere, die zusässige Koniul von Mozumbigne und zwei undere, die zusässige Zebensgesahr weitenem Zwasen im Land waren, mit eigner Lebensgesahr weitenem Blutverziessen ein Ende gemacht und mit ihren Finnen das Bereitrethen gerücht.

Winatwassen ist nicht alle Tage zu rechnen; auch ist es keinenwege die Psticht weder des Missionars, noch des Handels-bostissenen in Kampf sich einzulassen. Wohl aber ist ein arganisseres Schupspissem sir Afrika eine schreiende Psticht der Menschlichkeit, ein System, dessen eine Ubsicht es sein muß, die Gewalt des Arabers durch ganz Innerafrika zu brechen. Wer will diesen Schug gewähren? Die neuesten Greignisse am Njasja haben dies zu einer Tagesstrage sür die ganze zwillssierte Welt gemacht; die Sachlage ist solgende.

Die britischen Kreuzer, deren Aufgabe seit lange die Unterdrückung des Stavenhandels war, wurden vor einigen Jahren veranlaßt, in ihrem Gifer zu erschlassen. Sie hatten

sich bis dabin prächtig gehalten. Die bloke Unwesenheit der stattlichen "London" im hafen von Zangibar war eine Gemährleiftung des Landfriedens, und die Raramanen, die in jahrelangen Zwijchenräumen aus dem Innern tamen und noch immer die Schiffstanonen auf den Balait ihres Sultans gerichtet saben, trugen die Furcht vor der Macht Englands durch die Lange und Breite des Weltteils. Der Stlaven= handel lag darnieder, ja in den letten Bugen sofern es die Rufte betraf. Bas bis dabin geschehen mar, mar mit Erfolg geschehen; doch mar es nur die halbe Arbeit. Es genügte nicht, die Kloake an ihrer Mündung zu verstopfen, die Best batte bis ins Innere verfolgt, es hatte ihr dort entgegen= getreten werden sollen. Als aber die Stlavenjäger sich nicht einmal mehr an der Rufte bedroht faben, machten fie fich mit verdoppelter Energie an ihr greuliches Handwerk. Das Berschwinden : der "London" aus den Gemässern Bangibars wurde von ihnen dahin gedeutet, daß England die Sache für abgethan erachte, oder daß es erlahmt sei und Ufrika feinem Schidfal überlaffe.

Die schlimmen Folgen erwiesen sich sofort. Der Druck war aufgehoben, das schändliche Gewerbe freigegeben; und durch ganz Ufrika flog's mit Windeseile, daß Raub, Mord, Sklavenjagd wieder an der Tagesordnung seien. Es gab Araber genug, die sich das zunuß machten, und weithin erlag das unglückliche Land wieder einer Schreckenscherrschaft, die in ihren wahren Einzelheiten der zivilisierten Welt nie völlig bekannt werden kann. Der Aufruhr im Njassaland wurzelt ohne Zweisel in dieser neuen Frevelära. Die Araber

wußten nur zu bald, daß zur Zeit niemand da ift, der fie zur Verantwortung gieht. In einem Landstrich nach dem andern haben fie ihr freches Spiel gewagt und gewonnen, ihre Macht ift gewachsen, Strafe haben sie nicht zu fürchten, ein neuer Stlavenmarkt hat sich aufgethan - auf den ich bier nicht weiter eingehen mag — wie sollte es da anders fein, als daß ihre Schandlichkeiten an Bahl wie an Dreiftig= teit zunehmen! In der oben erwähnten Ba-Monde-Episode tritt der Mohammedanismus, wohl zum erstenmal in Inner= afrita, der driftlichen Macht unverhohlen und frech gegenüber. Das ist bemerkenswert. Bisher hatte der Araber fich zu verbergen gesucht. Die bloke Gegenwart eines weißen Mannes genügte, ihn einguschüchtern. Bei jener Belegenheit aber hielt der Araber nicht für nötig, sein Treiben den Europäern geheim zu halten; er hielt nicht für nötig, sich aus dem Staub zu machen, sondern er machte Rehrt und ariff die an, die ihm hindernd in den Weg traten. Das hat eine politische Bedeutung. Es ift ein vorbe= bachtes Spiel, eine Berausforderung, ein Tropbieten; der Mohammedanismus wirft Europa den handschuh hin. Die europäische Macht in Ufrita ift uneins, der Mohammeda= nismus ift eins. Reine vereinzelte Bande von Arabern hatte gewagt, mas jene magten, wenn fie fich nicht ficher fühlten. Und warum sollten ife sich nicht sicher fühlen? Europa macht Worte genug um Ufrita, aber es handelt nicht. Das hat der Araber ausfindig gemacht. Es ift, ethisch betrachtet, eine gang erstaunliche Thatsache, daß England die Macht der Araber so lang in Schach gehalten hat. Die Zeiten des Bersuchs sind zu Ende, und die nadte Frage liegt vor der Belt: wer soll Herr sein in Ufrita, der Araber oder der Europäer?

Wie der Europäer in Afrika herrschen könnte, ift eine einfache Sache. Die Schwierigkeit liegt in der Frage: welcher Europäer soll dort herrschen? Alle Welt erhebt Anspruch auf Afrika, es gehört niemand. Was England angeht, so ist es für dasselbe politisch nicht von so großer Wichtigkeit, wer in Afrika gewinnt; wohl aber ist es von sehr großer Wichtigkeit, daß diejenigen, welche die Ehre des Besiges davontragen, sich der Pflicht klar bewußt seien, daß sie das Land zu verwalten haben. Die gegenwärtige Lage Afrikas ist viel zu kritisch, um einen absentes landlordism\*) in solch ungeheurer Ausdehnung zu verstatten; und England sollte wohl zusehen — wenigstens sosern es das Rjassagebiet angeht —, daß die verschiedenen Prätendenten entweder ihrer freiwillig übernommenen Verantwortlichkeit nachkommen, oder aber einer bloß nominellen Herrschaft sich begeben.

Wird Portugal, wird Deutschland die Njassalander je verwalten? Wäre diese Frage bejahend zu beantworten, so läge weiter keine Schwierigkeit vor. England würde gerne Verzicht leisten, ja es sähe sich einer Pflicht überhoben; denn wenn England jenen Ländern bis jest auch nicht mit bewasseneter Hand zuhilse gesommen ist, so regt sich doch immer mehr die Mahnung in seinem nationalen Bewustsein, daß es mittelbar oder unmittelbar hilfe gewähren sollte. Das

<sup>\*)</sup> Der Aufenthalt irifder Grundbefiger außerhalb Irlands.

Njaffagebiet ift in besonderem Sinn ein Schuftind Englands, seit Livingstones Tod liegt es auf dem Gewissen Englands. Die frühere Beziehung Großbritanniens zum Njaffagebiet und damit des englischen Bolles Pflicht ergiebt sich aus Nachstehendem.

Der Riaffasee ift von David Livingftone entbedt worden. Es war im Jahre 1859. Er war damals englischet Ronful und mit mehreren Begleitern bon regierungswegen nach Afrika gefandt worden; es war nicht etwa ein romantijdes Brivatunternehmen, fondern eine moblgeplante Gendung mit einer bestimmten Absicht Englands. Boren wir ibn felbst darüber: "Der hauptzweck der Zambesierpedition, wie unfere Instruktionen deutlich hervorhoben, mar, die geographifchen Renntniffe Oft- und Zentralafrifas zu erweitern und den natürlichen Reichtum des Landes, seine Mineralien und feine landwirtschaftliche Ergiebigkeit zu erforschen. Außer= dem follten wir mit den Eingebornen ins Bernehmen treten, wir follten uns angelegen sein laffen, sie zu Gewerbfleiß und Aderbau zu veranlaffen mit dem Gedanken an eine mögliche Ausfuhr afrikanischer Rohprodukte nach England und eine Einfuhr britischer Manufakturwaren. Wenn die Engebornen lernen würden, die natürlichen Erwerbsquellen des Candes zu pflegen, so hoffte man, dann ware viel gewonnen und man ware dem allmählichen Erlöschen des Ettavenbandels darum um einen großen Schritt näher getommen, weil die Eingebornen von ielbst die Erfahrung machen würden, daß jene Erwerbsquellen mit der Zeit ein= träglicher und sicherer fein muffen als der Bandel mit

Menschenware. Unsere Mission war der Ausdruck einer bestimmten Absicht Englands. Der Earl von Clarendon war damals Minister der auswärtigen Angelegen=beiten und die Zambesierpedition wurde unter seiner besonderen Aussicht organisiert. Als ein Ministerwechsel ersolgte, gewährte uns der Earl von Malmesbury nicht minder warme Teilnahme. Und wiederum als Earl Aussell sein hohes Amt antrat, sanden wir stets bei ihm das bereitwilligste Interesse wie die frästigste Unterstügung. Darin liegt ein nachdrückzlicher Beweis, daß unsere Sendung nicht das Erzgebnis dieser oder jener Parteiwünsche war, wohl aber wurzelte sie in der nationalen Gessinnung englischer Staatsmänner, ja im Herzen des Bolks."

Durch solch allgemeines Interesse an Afrika ermutigt, schickten die englischen und schottischen Landeskirchen sich an, das Werk Livingstones in ihrem Teil weiterzusühren, indem sie Missionare aussandten. Es ist diesen Sendboten gelungen, eine Gegend nach der andern unter ihren Einfluß zu bringen; dieser Einfluß ist ein stetig wachsender und die Zahl der Missionare nimmt zu.

Aber das Werk Livingstones vertrat auch äußere, nicht minder wichtige Interessen und zwar, wie die oben mitgeteilte Stelle darthut, mit der speziellen Sanktion der englischen Regierung; um dieselben weiterzusühren, wurde im Jahre 1878 die African Lakes Company gegründet. Diese Gesclischaft machte es sich zum Zweck, Ost-Zentralafrika vom Zambesi bis zum Tanganjikasee immer mehr zu erschließen,

Rleif und Thatigfeit der Eingebornen zu ermuntern, chrlichen Sandel mit ihnen zu treiben, die Einfuhr von Rum und, soweit wie thunlich, von Bulver und Blei zu unterdruden und die Arbeit der Missionare zu unterstüken. Diese Befellschaft hat zwölf Sandelsstationen, fünfundzwanzig Euro= paer und viele Eingeborne ftehen in ihrem Dienft. "Itala" auf dem Rjaffasee gehört ihr, und seit etwa Jahres= frift hat fie an der Stelle der "Lady Rjaffa" einen neuen Dampfer auf dem Shirefluß. Es ift ihr gelungen, eine blühende Raffeepflanzung im Innern anzulegen und nacheinander andere Quellen des Wohlstandes zu eröffnen. ist dieser Gesellschaft gelungen, bei den Eingebornen das Bewuftsein im großen zu weden, daß beides, Bewinn und Segen, in der Arbeit liegt. Sie hat es sich angelegen sein laffen, foweit es in ihrer Dacht ftand, den Stlavenhandel zu berhindern, Streitigfeiten der Stamme zu unterdruden, oder wo jolde ausbrachen, den Missionaren schükend bei-Die African Lakes Company, um ce furg zu fagen, fo bescheiden auch die Brengen ihres Strebens und ihre Mittel find, ift feit einer Reihe von Jahren die einzige wirkliche Verwaltung in diesem Teil von Innerafrita gewesen. Sie besteht nicht Bewinnes halber, oder richtiger, pefuniarer Gewinn liegt nur insofern in ihrer Absicht, als gesunde Sandelsgrundiake die eine Bafis find, auf der ein Unternehmen gedeihen fann, das die wirtschaftlichen Vorteile eines Bolles anstrebt. Privatfapitalien von beträchtlichem Umfang find diefer Besellichaft zur Berfügung gestellt worden, aber durch all diese Sabre ihrer uneigennükigen Thätigleit bat sie

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Landes wieder verausgabt.

All dies britische Privatiapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Berfuche auf die hoffnung gegründet, daß England den früher ge= mahrten Schut nicht nur aufrecht erhalten, sondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Zambesierpedition ein= nahm; eine gemisse Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrita ift im Begenteil bis jest anertannt worden. Zwei britische Konsuln folgten Livingstone in den Mjaffalandern. Uls der erfte derfelben, Marinekapitan Roote, 1884 im Shirehochland ftarb, wurde alsbald ein anderer ernannt; das aber mar das lette, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erklärung, daß England noch immer ein Auge auf Afrika hat. Dit einem bloken Auge aber ift Ufrita nicht gedient, und als wir unlängft hören mußten, daß ein Vertreter der britischen Regierung am Ufer des Njaffa fünf Tage und Nachte dem Feuer der Araber ausgefest mar, erschien dies als eine so grundliche Warnung, daß man gern die Hoffnung daran knüpfte, es werde nun auch etwas Gründliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ist ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht verschlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Ufrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Baffer= ftrage nach Innerafrita, der obere Shire, der Rjaffasce, der Tanganjikasee, die großen Seen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, läßt sich nichts besseres munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem — oder auch nur einmal einer auf dem Rjaffa und einer auf dem Tan= ganjika - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= ichaft auf den gesunden Hochebenen ihrer Umgebung, wurde den Landfrieden sofort herstellen. Nur eine geringe schlag= fertige Mannschaft ware notig; es konnten Beike sein oder Schwarze und Weiße. Die Roften find angesichts des bedeutenden Erfolges gar nicht in Anschlag zu bringen: bandelt es fich doch um nichts Geringeres als friedliche Zu= ftande der ganzen Aquatorialgegend! Die Roften waren nicht größer, als die Diffionsgesellschaften aufbringen tonnten. aber Baffengewalt ift nicht ihres Amts; fie waren nicht größer, als die Lakes Company tragen tonnte, nur follte dieie Bejellicait eber beichunt werden, als daß man des gandes Soun von ihr erwarte, und die Aultur fteht ichon tief genug in ihrer Schuld. Bene Roften waren nicht größer, als der freie Rongostaat übernehmen fonnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, fann diefes weitere

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Landes wieder verausgabt.

All dies britische Privatkapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Bersuche auf die hoffnung gegründet, daß England den früher ge= mabrten Schut nicht nur aufrecht erhalten, fondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Zambesierpedition ein= nahm; eine gemiffe Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrita ift im Gegenteil bis jest anerkannt worden. Zwei britische Konsuln folgten Livingstone in den Njaffalandern. Als der erfte derfelben, Marinefapitan Roote, 1884 im Shirehochland ftarb, wurde alsbald ein anderer ernannt; das aber mar das lette, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erklärung, daß England noch immer ein Auge auf Afrika hat. Mit einem bloken Auge aber ift Afrifa nicht gedient, und als wir unlängst horen mußten, daß ein Vertreter der britischen Regierung am Ufer des Niassa fünf Tage und Nachte dem Feuer der Araber ausgefest mar, erschien dies als eine so gründliche Warnung, daß man gern die Hoffnung daran knüpfte, es werde nun auch etwas Gründliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ift ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht versehlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Ufrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Waffer= ftrake nach Innerafrita, der obere Shire, der Njaffasee, der Tanganjikasee, die großen Seen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, läßt fich nichts befferes munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem - oder auch nur einmal einer auf dem Njassa und einer auf dem Tanganjifa - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= schaft auf den gesunden Sochebenen ihrer Umgebung, murde den Landfrieden sofort herstellen. Nur eine geringe schlag= fertige Mannschaft mare nötig; es fonnten Beife sein oder Die Rosten sind angesichts des Schwarze und Weiße. bedeutenden Erfolges gar nicht in Unschlag zu bringen: handelt es sich doch um nichts Geringeres als friedliche Bu= ftande der ganzen Aquatorialgegend! Die Rosten waren nicht größer, als die Diffionsgefellichaften aufbringen fonnten, aber Waffengewalt ist nicht ihres Umts; sie wären nicht größer, als die Lakes Company tragen fonnte, nur sollte diese Befellicaft eber beidukt werden, als dak man des Landes Schutz von ihr erwarte, und die Rultur fteht ichon tief genug in ihrer Schuld. Jene Roften waren nicht größer, als der freie Rongostaat übernehmen fonnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, fann dieses weitere

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Candes wieder verausgabt.

All dies britische Privatkapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Bersuche auf die hoffnung gegründet, daß England den früher ge= mahrten Schut nicht nur aufrecht erhalten, fondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Rambesierpedition ein= nahm; eine gemiffe Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrika ift im Begenteil bis jest anerkannt worden. Zwei britische Konfuln folgten Livingstone in den Mjaffalandern. 2118 der erfte derfelben, Marinekapitan Roote, 1884 im Shirehochland ftarb, wurde alsbald ein anderer ernannt; das aber mar das lette, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erklärung, daß England noch immer ein Auge auf Afrika hat. Dit einem bloken Auge aber ift Ufrita nicht gedient, und als wir unlängft hören mußten, daß ein Vertreter der britischen Regierung am Ufer des Rjassa fünf Tage und Rachte dem Feuer der Araber ausgefett mar, erschien dies als eine so gründliche Warnung, daß man gern die hoffnung daran knüpfte, es werde nun auch etwas Gründliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ift ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht versehlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Ufrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Bafferftrafe nach Innerafrita, der obere Shire, der Mjaffafee, der Tanganjikasee, die großen Seen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, lagt fich nichts befferes munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem — oder auch nur einmal einer auf dem Niassa und einer auf dem Tanganjika - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= schaft auf den gesunden hochebenen ihrer Umgebung, würde den Landfrieden sofort herstellen. Nur eine geringe schlag= fertige Mannschaft mare nötig; es könnten Beife fein oder Schwarze und Weiße. Die Rosten sind angesichts des bedeutenden Erfolges gar nicht in Anschlag zu bringen: handelt es sich doch um nichts Geringeres als friedliche Zu= ftande der ganzen Aquatorialgegend! Die Rosten waren nicht größer, als die Diffionsgesellschaften aufbringen könnten, aber Waffengewalt ift nicht ihres Units; sie wären nicht größer, als die Lakes Company tragen fonnte, nur sollte diese Bejellichaft eber beschütt werden, als daß man des Landes Schutz von ihr erwarte, und die Rultur fteht schon tief genug in ihrer Sould. Jene Rosten maren nicht größer, als der freie Rongostaat übernehmen konnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, fann dieses weitere

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Landes wieder verausgabt.

All dies britische Privatkapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Versuche auf die hoffnung gegründet, daß England den früher ge= mabrten Schut nicht nur aufrecht erhalten, fondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Rambesierpedition ein= nahm; eine gemisse Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrita ift im Begenteil bis jest anerkannt worden. Zwei britische Konsuln folgten Livingstone in den Mjaffalandern. Als der erfte derfelben, Marinekapitan Roote, 1884 im Shirehochland starb, wurde alsbald ein anderer ernannt; das aber mar das lette, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erklärung, daß England noch immer ein Auge auf Ufrita hat. Mit einem blogen Auge aber ift Ufrita nicht gedient, und als wir unlängst hören mußten, daß ein Vertreter der britischen Regierung am Ufer des Njassa fünf Tage und Nachte dem Feuer der Araber ausgefest mar, erschien dies als eine so gründliche Warnung. daß man gern die Hoffnung daran fnüpfte, es werde nun auch etwas Gründliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ist ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht versehlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Ufrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Baffer= ftrage nach Innerafrita, der obere Shire, der Rjaffafee, der Tanganiikafee, die großen Seen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, läßt sich nichts befferes munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem — oder auch nur einmal einer auf dem Niassa und einer auf dem Tanganjita - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= schaft auf den gesunden hochebenen ihrer Umgebung, wurde den Landfrieden sofort herftellen. Nur eine geringe schlag= fertige Mannschaft mare nötig; es tonnten Beiße sein oder Die Roften sind angesichts des Schwarze und Weiße. bedeutenden Erfolges gar nicht in Unschlag zu bringen: handelt es fich doch um nichts Geringeres als friedliche Ru= ftände der ganzen Aguatorialgegend! Die Rosten wären nicht größer, als die Diffionsgefellichaften aufbringen fonnten, aber Waffengewalt ist nicht ihres Umts; sie wären nicht größer, als die Lakes Company tragen fonnte, nur sollte diese Bejellicaft eber beidunt werden, als daß man des Landes Schutz von ihr erwarte, und die Rultur fteht ichon tief genug in ihrer Sould. Jene Rosten maren nicht größer, als der freie Rongostaat übernehmen konnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, fann dieses weitere

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Landes wieder verausgabt.

20 dies britische Privatkapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Versuche auf die hoffnung gegründet, daß England den früher ge= mahrten Schut nicht nur aufrecht erhalten, fondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Zambesierpedition ein= nahm; eine gemiffe Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrita ift im Begenteil bis jest anerkannt worden. Zwei britische Konsuln folgten Livingstone in den Migffalandern. Als der erfte derfelben. Marinefapitan Roote. 1884 im Shirehochland ftarb, wurde alsbald ein anderer ernannt; das aber mar das legte, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erklärung, daß England noch immer ein Auge auf Ufrita bat. Mit einem bloken Auge aber ift Ufrita nicht gedient, und als wir unlängst horen mußten, daß ein Bertreter der britischen Regierung am Ufer des Niassa fünf Tage und Rächte dem Feuer der Araber ausgesett mar, erschien dies als eine so gründliche Warnung, daß man gern die hoffnung daran knupfte, es werde nun auch etwas Gründliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ist ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht versehlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Ufrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Waffer= ftrage nach Innerafrita, der obere Shire, der Njaffafee, der Tanganjikasee, die großen Geen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, läßt sich nichts befferes munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem - oder auch nur einmal einer auf dem Rjassa und einer auf dem Tanganifta - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= schaft auf den gefunden Sochebenen ihrer Umgebung, wurde den Landfrieden sofort herstellen. Nur eine geringe schlagfertige Mannschaft mare nötig; es tonnten Beife fein oder Schwarze und Weiße. Die Roften find angesichts des bedeutenden Erfolges gar nicht in Anschlag zu bringen: handelt es sich doch um nichts Geringeres als friedliche Ru= ftände der ganzen Aguatorialgegend! Die Rosten wären nicht aroker, als die Dissionsaesellschaften aufbringen könnten. aber Waffengewalt ist nicht ihres Umits; sie maren nicht größer, als die Lakes Company tragen fonnte, nur sollte diese Besellichaft eber beschütt werden, als daß man des Landes Schutz von ihr erwarte, und die Rultur fteht ichon tief genug in ihrer Schuld. Jene Roften waren nicht größer, als der freie Rongoftaat übernehmen fonnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, tann dieses weitere

den Reingewinn ihrer Arbeit zum besten des Landes wieder verausgabt.

All dies britische Privatkapital, beides der African Lakes Company wie der Missionen, all diese verschiedenartigen und nicht unbeträchtlichen Unternehmungen haben ihre Berjuche auf die hoffnung gegrundet, daß England den früher ge= mährten Schutz nicht nur aufrecht erhalten, sondern erweitern werde. In der Theorie hat England den Standpunkt nie verlassen, den es in den Tagen der Zambesierpedition ein= nahm; eine gewisse Beziehung zwischen der englischen Regierung und Afrifa ift im Gegenteil bis jest anerkannt worden. Zwei britische Konsuln folgten Livingstone in den Njaffalandern. Als der erfte derfelben. Marinetapitan Roote. 1884 im Shirehochland starb, wurde alsbald ein anderer ernannt: das aber mar das lette, mas geschah. Der Ronful ift dort, eine Art Erflärung, daß England noch immer ein Auge auf Afrika hat. Mit einem bloken Auge aber ift Ufrita nicht gedient, und als wir unlängst hören mußten, daß ein Vertreter der britischen Regierung am Ufer des Niassa fünf Tage und Rachte dem Feuer der Araber ausgefett mar, erschien dies als eine so gründliche Warnung, daß man gern die hoffnung daran knupfte, es werde nun auch etwas Grundliches geschehen.

Ich maße mir nicht an, einen förmlichen Vorschlag zu machen. Zwei Möglichkeiten scheinen ausführbar, ich begnüge mich damit, sie zu nennen. Die erste ist, daß England oder Deutschland oder gleichviel, welche europäische Macht, der es Ernst ist, in Zanzibar festen Fuß fasse und daselbst alsbald

erkennen lasse, daß sie weiß, was sie will. Zanzibar, die arabische Hauptstadt, ift ein Schlüssel der Lage, und ein Denkzettel, der hier den Arabern angehängt wird, kann nicht versehlen, der ganzen mohammedanischen Gesellschaft in Afrika Eindruck zu machen.

Ein anderer Schlüffel der Lage ift die herrliche Baffer= ftrage nach Innerafrita, der obere Shire, der Rjaffafce, der Tanganjikasee, die großen Seen im allgemeinen. Als eine militärische Operationsbasis, sagen wir lieber eine Basis für Sicherheitspatrouillen, läßt sich nichts befferes munichen als diese Binnenmeere. Ein Dampfer auf jedem — oder auch nur einmal einer auf dem Njassa und einer auf dem Tanganiika - mit einigen Depots der nötigen Rudhaltsmann= schaft auf den gesunden Hochebenen ihrer Umgebung, wurde den Landfrieden sofort herftellen. Nur eine geringe schlag= fertige Mannschaft mare nötig; es tonnten Beiße fein oder Schwarze und Weike. Die Rosten sind angesichts des bedeutenden Erfolges gar nicht in Anschlag zu bringen: handelt es sich doch um nichts Geringeres als friedliche Buftände der ganzen Aguatorialgegend! Die Rosten wären nicht größer, als die Missionsgesellschaften aufbringen könnten. aber Waffengewalt ist nicht ihres Units: sie wären nicht größer, als die Lakes Company tragen fonnte, nur follte dieje Bejellicaft eber beschütt werden, als daß man des Landes Schutz von ihr erwarte, und die Rultur fteht ichon tief genug in ihrer Schuld. Jene Roften maren nicht größer, als der freie Rongostaat übernehmen konnte, und wenn Schande und Ehre halber niemand in die Breiche tritt, fann dieses weitere

Werk der Liebe ihm wohl auch noch zufallen. Aber sei dem, wie ihm wolle, sei es in Gemeinschaft mit der Privatunternehmung, die schon so viel für das Land gethan hat, sei es
allein oder im Bunde mit anderen Mächten, England kann
der Verpflichtung nicht aus dem Weg gehen, die Innerafrika
gegenüber auf seinem Gewissen liegt.

Ein unabhängiges Borgeben Englands mare nicht ohne Schwierigkeit, doch fame es darauf an, wie ein folches bewerkstelligt murde. Portugal mit feiner Ruftenbesitzung hat fozusagen die Thure in der Band; Deutschland hat eigene Interessen in Dft = Bentralafrifa. Blog politisch betrachtet, fonnte eine rein englische Occupation des Innern die Kontinentalmächte ftunig machen; es gabe allerdings einen Aus-Der Antrieb dazu sollte nicht sowohl vom englischen Ministerium als vom englischen Volt ausgehen und ein ernst= gemeinter guter Wille, daß es sich lediglich um das Wohl Ufritas handle, mußte unverfennbar fein. Es ift mahrlich Zeit, daß die Nationen Europas in Afrika etwas anderes als ein bloßes Schachbrett erblicken! Aber wäre es auch nur ein Schachbrett, mußten die verschiedenen Spieler nicht die Einsicht haben, daß jedes Unternehmen, das den Jammer und das Elend des gequälten Weltteils zu lindern bemüht ift, in hundertfacher Weise allen zugut fommen muß, die afritanischen Rolonialbefit haben?

Wäre nur einmal ein Anfang gemacht, dann wäre es gewiß keine allzu enthusiaftische Hoffnung, daß ein Negwerk friedlicher und zivilisierender Einflüsse sich allmählich durch Innerafrika verbreiten würde. Sind nicht allerwärts Wis-

fionare vorarbeitend auf dem Posten, bereit zu bleiben und das ihre zu thun? Sie verlangen nicht mehr von Europa als Schut des nadten Lebens. haben handelsgesellichaften nicht Ruß gefaßt aus faft allen Nationalitäten, bereit das Land in Verbindung mit dem Belthandel zu bringen? Aber ihr Ziel kann weder ein sicheres, noch ihr Vorgeben ein energisches sein, wenn ihre vereinzelten Interessen sich nicht zusammenschließen laffen dem gemeinsamen Reind gegenüber. Die Rolonieen der verschiedenen Mächte haben so zu fagen ein Zentrum im Innern, ja fie ruden diesem immer naber: eine Urt Defensivallianz follte nicht so unmöglich sein. Emin Bascha\*) im Norden, die African Lakes Company, die britisch-oftafrikanische Affociation und die deutsch-oftafrikanische Gefellichaft im Often, der freie Rongostaat im Westen und Britisch=Betschuanaland im Guden, ift damit nicht ichon ein Cordon um die Njaffalander gezogen? Bas fehlt, ift ein Rusammenziehen dieser Occupationspuntte und die Berftellung einer Berbindung zwischen ihnen und einer gentralen Schutzmacht auf den Seen, um den Frieden Ufritas zu sichern.

<sup>\*)</sup> Seit ber Berfasser bies geschrieben, hat sich bie Lage burch Emin Baschas Abzug von Wadelai leiber verschlimmert und bem Stavenhandel nach Norden einen neuen Ausweg eröffnet.



## ٧.

## Die Njasa-Tanganjika-Hochebene.

Blätter aus des Wanderers Cagebuch.

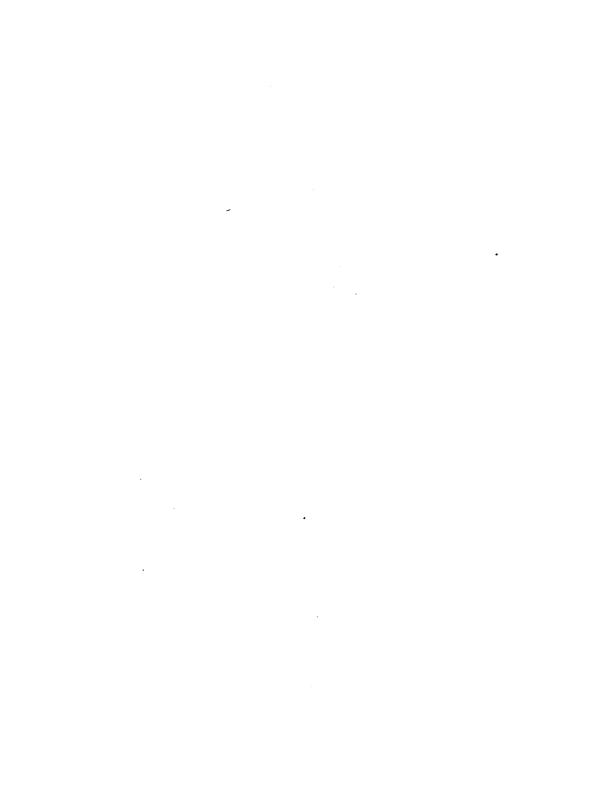

## V.

## Die Ujaffa-Canganjika-Hochebene.

Blätter aus des Wanderers Tagebuch.

Mit einer Urwaldlichtung als Arbeitskabinet, einem Ballen Kalifo als Schreibtisch, bei scheitelrechter Sonne und einer hige unter dem Siedepunkt, sieht sich die tropische Belt recht warm und schon an, allein begeisternd wirft sie nicht, wenn ein Tagebuch geführt werden foll. Der Reisende ließe sich aber in den feurigen Ofen werfen, ehe er dieser Berpflichtung untreu murde und dem harmlosen Eingebornen, der ihm sein beschriebenes und unbeschriebenes Bapier nach= trägt, wird von vornherein flargemacht, daß er mit wich= tigeren Dingen betraut ift als des Grofmoguls Leibsoch. Mit dem Inhalt dieser kostbaren Danuffripte geht es dem Schreiber aber leicht, wie es einem mit den Photographicen seiner Angehörigen geht: man hat wohl selbst seine Freude daran, anderen aber find fie von minder lebhaftem Intereffe. Mus diesem Grund habe ich mir bis jest gewiffenhaft versagt, meine Rinder der Wildnis dem fritischen Leser vorzuführen.

Indessen hat die Tagebuchform ihre nicht zu verkennenden Vorteile. Ich glaube daher meine Schüchternheit überwinden zu sollen, um einige lose Blätter meiner Aufzeichnungen hier einzuschalten. Besser vielleicht als eine regelrechte Erzählung werden solche Erzeugnisse des Augenblicks dem Leser es ermöglichen, sich in des Wanderers Lage zu versetzen und eine Vorstellung davon zu gewinnen, was der Ufrikareisende sieht, hört, erlebt. Ich gedenke den Leser nicht mit Namen und aussührlichen Datumsangaben zu belästigen, noch will ich ihm zumuten, den eingeschlagenen Weg zu verfolgen; er möge sich aus Nachstehendem vielmehr nur ein allgemeines Vild entnehmen, wie es in einem Land zugeht, wo die Zivilisation eine ungeahnte Sache ist und der Mensch noch sast nichts von Zeit weiß.

29. September. — Mit einem bunten Sefolge von sieben Mandalla : Eingebornen, zwölf Bandawe : Atongas, sechs Chingus und meinen drei Getreuen, Jingo, Moolu und Seyid — achtundzwanzig im ganzen — verließ ich Karongas am Nordende des Njassa um halb elf Uhr. Nicht einer meiner Leute wußte ein Wort Englisch. Sie gehörten zu drei verschiedenen Stämmen und bedienten sich drei verschiedener Sprachen; die meisten aber verstanden etwas Chinanja, eine Sprache der Seegegend, von der ich auch ein wenig gelernt hatte; so konnten wir uns wenigstens gegenseitig verständlich machen. Es ist immer ratsam, Leute von verschiedenen Stämmen in der Karawane zu haben; wenn dann ein Streit ausbricht — und das geschieht fortwäherend —, werden einem doch nicht so leicht alle auf einmal

untreu. Ein jeder trug auf dem Kopf einen Teil meiner Kasse — Baumwollenzeug und verschiedenartige Glasperlen sind das einzige Verkehrsmittel —, während den Zuverlässigen das Zelt, meine wissenschaftlichen Sammelkisten, die Mundvorzäte und meine Gewehre anvertraut waren.

Der Weg führte zuerft durch ein Bananenwäldchen, dann über flaches, ziemlich holzreiches Land; mannigfaltige Baumarten, darunter viele Palmen und etliche Baobab. Die butten der Eingebornen, die über diese reiche Gegend bin zerftreut liegen, sind die besten, die ich in Ufrika gesehen. Die Dacher sind sauber mit Gras gedeckt, und an den Thurrahmen finden sich sogar Anfänge einfacher Solzschnikerei. Nach elf Kilometer wurde der Aufuru überschritten, ein ftattlicher Bach, deffen Wellen große Glimmerblattchen mit= führen, wie Glimmer auch an den Felsen der fernen Sügel gligerte. Die Träger legten ihre Laften ab und plätscherten im Baffer wie Krotodile, während ich hindurchwatete. Ein paar Schritte weiter ift ein Dorf, wo ein Reuer angezündet wurde und die gange Bevölkerung herbeilief, um zu feben, wie der weiße Mann wohl beim Effen fich benahme. Leider konnte ich nicht mit großem hunger dienen, auch mochte mein Speisezettel die Zuschauer befremden, ich bemerkte nämlich, daß fie den weißen Mann fur einen Schwächling in der Ektunft bielten. "Der M'jungu ift ja fast nichts", flusterte einer, "der muß bald fterben!" Darauf näherte fich der bauptling und begehrte Perlen. Da ich indeffen feine ausgepadt batte, jo thaten es auch ein paar Rleinigkeiten aus meiner Taiche und ein Löffel voll Salz. Letteres mar in der That ein Geschenk! Der Empfänger drehte mit Geschicklichkeit ein Dütchen aus einem Blatt, und nachdem er die
erhaltene Delikatesse hineingeschüttet, hielt er einigen sich hin=
zudrängenden Bürschlein die offene Hand hin, die einer nach
dem andern ihm ableckte. Salz ift für den Nordend-Afrikaner
des Njassa der größte Genuß und die größte Seltenheit; und
die Gier, mit welcher die junge Schar die homöopathische Gunst
hinnahm, bewies nur das Instinktmäßige ihrer Begehrlichkeit.
Oft habe ich Afrikanerjungen die Bahl gelassen zwischen
einer Messerspitze voll Salz und einem Stück Zucker; sie
gaben stets dem Salz den Borzug. Als Gegengeschenk verehrte man mir zwei große Kürbisskaschen voll geronnener
Milch, von welcher ich natürlich zu trinken vorgab, ehe ich
sie meinen Leuten überließ.

Ungefähr fünf Kilometer weit zog sich dieselbe Landichaft hin mit hohem Bohnengewächs, Ricinusbäumen und Wälschstorn; Oörfer waren keine mehr sichtbar. Die Bananen sind hier meist stattlich. Es giebt viel Weinpalmen. Nach dem fünfzehnten Kilometer erreichten wir die ersten hügel des ansteigenden Hochlands. Eine etwa siebenhundert Meter breite, durch den Fluß gerissene Klust bot den natürlichen Eingang durch den ersten Bergwall, ein niederer Rundrücken von feinförnigem dunkelrotem Konglomerat. Demselben eine gute halbe Stunde entlang gehend, erreichten wir eine weite eirunde Fläche zwischen den hügeln — offenbar ein ehemaliger Seekessel — und indem wir die Windungen des Flusses etwa zwei Kilometer weiter stromauf verfolgten, gelangten wir durch eine romantische enge Schlucht in ein offenes Thal,

wo wir am Flugufer für die Nacht Halt machten. Uns gegenüber, auf der andern Seite des Flusses, standen ein paar Hütten, deren Bewohner nach vorsichtigem Spähen sich herbeiließen, uns für etliche Weter Zeug einiges von ihrem Borrat an "ufa" (Hirsemehl) und sügen Kartoffeln zu überlassen.

1. Oftober. — Mit Tagesgrauen erschien Moolus Besicht zwischen meinen Zeltvorhängen; er tam als Ungluds= bote. Vier meiner Leute maren über Nacht auf und davon. Alles ging so schön von ftatten gestern, daß ich mir schmei= chelte, diese herkömmliche Überraschung werde mir erspart bleiben; ift dieselbe doch die ärgerlichste aller Verdrieglichkeiten. die sich der Reisende gefallen lassen muß, denn die gange Expedition liegt darnieder, bis neue Refruten aufgetrieben werden können, um die fahnenflüchtigen Träger zu erfegen. Die Miffethater maren famtlich von Bandame. Sie hatten nichts zu klagen, hatten auch nichts gestohlen; es war purer Mangel an Unternehmungsgeift. Ein unbefanntes Land lag bor ihnen, die Regenzeit nahte, und ihre Laften maren nicht federleicht; da befamen fie Beimweh und gingen mir durch. Nun hatte ich noch drei Bandawelcute in der Karawane und wußte, daß das Beispiel anstedend wirken murde; ich beauftragte Moolu daher, ihnen das Ereignis mitzuteilen und fie sofort zu mir zu schicken. Gie erschienen denn auch als= bald in meinem Zelt. Wie nun aber mit ihnen fertig wer= den? Ihre Mundart war mir fremd, und doch war flar, auf irgendeine Beise mußte ich ihnen ins Gemiffen reden. Ich zog meinen Revolver unter meinem Kopflissen hervor und legte ihn vor mich. Db ich wohl aussah wie ein

Richter bei Verfündigung eines Todesurteils? Eine Rede mußte ich halten. Dit einer Bemertung übers Better fing ich an und ging dann auf die Mineralogie Ufrifas über; dies führte zu einer warmen Verteidigung des Völkerrechts. alles natürlich mit den vernichtendsten Worten. Die drei Sünder, die sich gar nichts bewußt maren, gitterten wie Ich gewahrte meinen Borteil, trug mit er= hobener Stimme den siebenundvierzigsten Lehrsak im Gutlid vor und ichlog mit einem zermalmenden quod erat demonstrandum. Den zweiten Auftritt durchlebte ich allein: ich lag wiederum auf meinem Riffen und weinte vor Born - über mich selbst nämlich. Es war ja eine jämmerliche Rriegslift, aber ich weiß heute noch nicht, auf welch andre Weise ich denselben Eindruck hätte hervorbringen können; es mar ein vollständiger Sieg. Diese drei Manner waren von Stund an meine getreueften Diener. Sie glaubten, fie verdankten meiner Gute ihr Leben. Ich hatte fie ja totschießen fonnen, denn nach dem in Ufrita herrschenden Brauch maren fie für die Missethat ihrer Stammesgenossen mit ihrem Leben verantwortlich.

Sehid und Moolu unternahmen sofort einen Streifzug, um andere Träger aufzutreiben, erhielten aber allerwärts abschlägigen Bescheid. Eingeborne kamen zwar massenhaft an uns vorüber, aber sie hatten's eilig; offenbar war etwas von lokaler Angelegenheit im Werk. Wir waren auch nicht tange in Ungewißheit, es war Krieg! Die Angoni, hieß es, hätten sich hinter einem benachbarten Hügel zusammengezogen und hätten bereits einen Mann getötet. Das hätte einen

befremden können, allein ich glaubte nicht recht daran, bis mit einemmale eine lange Reihe bewaffneter und bemalter Rrieger im Laufschritt an mir vorbeifturmte. Sie hielten vollständig Schritt im Reihenmarich und trugen Fußspangen mit tunfilos gearbeiteten Glodchen, deren taftmäßiges Bebimmel ordentlich einen friegerischen Rlang hatte. Der Flügel= mann schwenkte eine rot und weiße Fahne, und jeder dieser Arieger trug einen Schild, sowie etliche leichte Speere. Der Vorläufer war ein phantaftisch aufgeputter Schwarzer, ber ein ichaucrliches Schlachtlied auf einer Rohrpfeife zum beften gab. Dieser Hauptabteilung folgten in fürzeren oder längeren Zwischenräumen noch mehr Rrieger, zu zweien und dreien, so wie sie offenbar von da und dorther gerufen waren, und ich muß fagen, das Bange fah aus, als ob es bitterer Ernft ware. Der lette Rampfer war taum verschwunden, da er= schien ein anderer Bug von der entgegengesetzten Seite; es waren die Beiber und Rinder der bedrohten Dörfer weiter oben im Thal — ein herzbrechender Anblick! Die Armsten waren bon allen Altereflassen, von allen Größen, von der zitternden Großmutter bis zum acht Tage alten Rind. ihren Röpfen trugen sie allerlei Hausgötter und selbst ganz tleine Rinder schleppten sich mit einer Rurbisflasche, einer Grasmatte, ein paar Sühnern oder einem Armboll fuße Bahricheinlich waren fämtliche Sabseligkeiten Rartoffeln. des Dorfes vertreten. Auch ein paar Beigen und Ralber liefen mit, und ein Trupp Jungen trieb eine Rubherde hinter= drein. Die armen Beiblein beschleunigten ihre Rlucht, als sie an meinem Zelt vorüberkamen, indem sie verstohlene und

nicht gerade vertrauensvolle Blick nach mir warfen; vielleicht hielten sie mich mit meiner Karawane für eine Plänklerabteilung der Angoni. Das Dorf auf der anderen Seite des Flusses, dessen seuererleuchteter Anblick uns am Abend zuvor erfreut hatte, als die Einwohner friedlich vor ihren hütten saßen oder in der Abendstille sischen, lag bereits verödet: die Männer in den Krieg gezogen, die Weiber auf der Flucht, sie wußten nicht wohin. Das ist ein häusig wiederkehrendes Kapitel in der Geschichte Afrikas. Die größten und mächtigsten Stämme ausgenommen, ist sein Eingeborner seiner hütte auch nur auf vier Wochen sicher.

Es nahm mich wunder, daß meine Leute so ruhig Sie ichlenderten mit der größten Raltblütigfeit blieben. umber. Daran mar lediglich meine Gegenwart schuld. Die bloke Anwesenheit eines weißen Mannes gilt überall in Innerafrita als eine Bewährleiftung volltommener Sicherheit. Nicht feine Flinten find es, nicht fein ftattliches Befolge, er felbst ift sein Schutz. Er ift über die Sterblichkeit erhaben, er ift ein Beift! Bare ich nicht dagewesen, oder hatte ich Rurcht verraten, so ware meine gange Bande auf und davon und hätte erft am Niassa wieder Halt gemacht. Ich hatte mich bereits so in die Überlegenheit des weißen Mannes eingelebt, daß die Ereignisse des Vormittags mir nicht die geringste Sorge machten, und ich verbrachte den Tag wie gewöhnlich, mit meinen naturwiffenschaftlichen Sammlungen beidäftiat.

Es war unmöglich aufzubrechen und die Lasten zurück= zulassen; ebenso unmöglich schien es, Träger in der Rähe

zu finden. Als lette Zuflucht schickte ich Sepid mit einem Brief an die Niederlassung am See zurud, in welchem ich mir von dorther sechs oder acht Eingeborne ausbat; das aber bedeutete einen Aufenthalt von zwei oder drei Tagen mindestens, was bei der nahen Regenzeit bedenklich war.

Ich fabrizierte einen Zeltüberhang, sammelte und las; man spürt die hitze nur, wenn man unbeschäftigt ift. Als die Sonne am himmel stieg, errichteten meine Leute höchst einladende Lauben für ihre eigene schwarze haut, sinnreiche Erfindungen aus Grasgesscht und Binsen mit einem dichten Dach aus Bananenblättern.

Berlegte mich aufs Brotbaden, Jingo und Moolu thaten ihr bestes als Badergesellen; wir probierten's zweimal, es miklang aber schmählich. Da bleibt nichts übrig, als sich mit den Blechbuchsen zu tröften. Ich habe übrigens einen iconen Vorrat von Suhnern, die ich gestern für Verlen erstand. Maraja hat das Rieber. Siamuta, ein zweiter Trager, den wir frant gurudlaffen mußten, fam beute dabergeschwankt und sah recht elend aus. Ich nahm ihn sofort in die Kur und gab ihm ein paar Meter Zeug, um sich einzuwickeln. Begen Sonnenuntergang hatte ich doch gern gewußt, mas eigentlich aus der Schlacht geworden, und fiebe, da kamen auch schon die Helden wieder, die ich am Morgen hatte ausziehen seben. Es war nichts mit dem Rrieg; die Ungoni maren nicht zu finden. Es war blinder garm gewesen, wie es bei den Leuten dort in ihren ungeordneten Ruftanden fortwährend vorkommt. Noch vor Nacht famen auch die Weiber und Rinder in hellen Saufen gurud, und

am andern Morgen war's wiederum gemütlich im Dorfe gegenüber; man satz vor den hütten und rauchte seine Pfeife wie vorher.

Dienstag, 2. Oktober. — Nach einer Frühtasse Kafao zog ich mit meinem Hammer aus, um die Thalprofile zu untersuchen. Kam hungrig zurück und that der Rochfunst Jingos alle Ehre an, der eigentliche Koch ist ja mit der Notsslagge in Karongas. Moolu krank! Das ist nun schon der dritte, den das Fieber gepackt hat, seit wir den See verlassen haben. Kaufte "usa" und Bohnen und gab den Leuten gebogene Stecknadeln zum Angeln. Hielt große Wäsche mit Jingos Hilfe. Nachmittags kam endlich die ersehnte Verstärkung von Karongas. Allem nach war der Häuptling betrunken, als meine Botschaft ihn erreichte, aber mein Landsmann Munro am See schickte mir etliche seiner eigenen Leute.

Ncues Unglück! Ein anderer meiner Träger suchte um seinen Abschied nach, indem er mir zwei Jünglinge vorführte, die er überredet hatte, für ihn einzutreten. Seine Entschuldigung war, daß er sich eines schlechten Namens in Mweni-Wanda erfreue und sich sehr fürchte, mich dahin zu begleiten; ich hinzegen hatte ihn start in Berdacht, daß seine Frisur ihn zum Feigling machte; wie alle Afrisaner trug er seine Last auf dem Kopf und das mochte ihm sein herrliches Haarwert verderben. Selbst Afrisa hat seine Dandies und dieser Mann war der richtige Ged. Natürlich beziehe ich das nur auf seinen Kopf, denn da sein Haar seine einzige Bekleidung ist, abgesehen von dem Lendentuch aus Kinde,

das feinen Anlag zu Bariationen bietet, so konnte er seine große Seele nur in der herstellung seines Ropfichmuckes ausströmen. Das haar des Afritaners ift zwar im besten Fall nicht länger als das Gelock eines jungen Pudels, aber die Eitelkeit macht felbst einen Narren erfinderisch, und aus so geringem Material hatte sich dieser Edle ein mahres Runftwerk aufs haupt gebaut. Zuerft falbte er fich mit Erdnugol, dann murde das haar zu lauter fleinen Rugelchen zusammengedreht, einem Buichel Solunderbeeren nicht un= ähnlich, und diese in symmetrische Dufter abgeteilt, in Rreise. Salbfreise und Bierede, wie Bartenbeete. Um soldes Meisterwert vor nächtlicher Zerftorung zu ichugen, batte mein Schwarzer fich ein Ropftiffen' ersonnen, ohne welches er nicht auf Reisen ging. Es war eine Vorrichtung aus Holz und baumelte beim Marich fühn an feiner Langenspike. brachte ibn schlieflich dazu, mir das Ding um einen Meter Beug zu verkaufen, aber jo viel mar ficher, daß er fich nach dem handel nicht cher wieder aufs Dhr legte, als bis er sich einen Erfat zurechtgemacht hatte.

12. Oktober. — Die Anter wurden gelichtet, sobald die Sonne am himmel stand. Allerlei Kniffe und Schliche unter den Leuten, sich die leichteste Last zu sichern. Früher brachte der kritische Moment des Ausbruchs leicht Fieber= anfälle und merkwürdigerweise waren der tücksichen Krankheit diejenigen am meisten ausgesetzt, die am schwersten tragen sollten. Da mußte die Arzneikunst einschreiten und eine Wirtur von Pfesser, Senf, kaltem Thee, Bittersatz, oder was sonst gerade zur Hand sein mochte, mit einer Beigabe Drummond, Innerafrita.

Chinin, hat Bunder gewirft. Aber ich fann den muntern Burichen alles hingehn laffen, wenn ich bedente, daß fie mir weder mit Toilette noch mit Frühftud die fostbare Morgen= fühle vertrödeln. Daß der Ufrikaner sich morgens nicht wäscht, wird man gern glauben, daß er aber nüchtern an fein Tagewert geht, ift eine andere Sache! Flint und frisch erhebt er sich vom Boden, auf dem er die Nacht durch wie ein Rlog gelegen, schüttelt sich wie ein Budel, ladt seine Last auf und ift marschfertig. Nicht einmal zu Mittag ift seine Mahlzeit der Rede wert, wenn er fann, thut er sich dann mit einem Trunk Baffer und mit einer Pfeife gutlich; letteres ift übrigens ein gang oberflächliches Beichaft, denn eine Pfeife reicht fur ein Dutend Manner aus. Jeder thut einen oder zwei Buge aus dem großen hölzernen Ropf, dann geht die Pfeife weiter und macht felten zum zweitenmal die Runde.

Ich wunderte mich oft, wie die Eingebornen zu Feuer kommen, wenn sie allein unterwegs sind, und stellte sie auf die Probe. Alls ich eines Tages wie üblich um "motu" angegangen wurde, verabsolgte ich mein Zündholzschächtelchen mit einem einzigen Hölzchen darin. Gewöhnlich war ich es, der das Streichen besorgte, denn das galt für ein sehr fühnes Experiment. Ich war ziemtlich sicher, daß es meinen guten Schwarzen mit ihrem einen Hölzchen mitglüden würde. Das war auch der Fall und als sie mir das leere Schächtelchen hinhielten, sah ich verloren und so unnahbar als möglich drein. Ein unschlüssiger Moment, dann zog einer aus dem zusammengehefteten Stüd Alfenfell, das ihm

als Reisetasche diente, ein drei Boll langes Klökchen bervor, durch welches er mit der Spike seines Speeres ein rundes Loch von der Größe eines Pfennigftude bohrte; darnach legte er die Speerklinge flach als Unterlage auf die Erde und rif ein Studchen Solzfaserstoff von feinem Lendengurtel. das er darüber spannte, worauf fein Rebenmann das durch= bohrte Bolzchen fest darauf hielt. Run suchte er sich unter seinen Pfeilen einen dunnen Bolgen von hartem Solz aus. stedte diesen senkrecht in das Loch und fing an ihn mit riefiger Schnelligfeit zwischen den flachen banden zu guirlen. In weniger als einer halben Minute stieg leichter Rauch auf, noch ein paar rasche Reibungen, dann ein anfachendes Blajen und die Rlamme mar da. Das Reuer entsteht natürlich in dem Alönchen, das irgendein weiches Holz ist, und der geweckte Funke fällt durch das Loch auf den leicht entzündlichen Raferftoff.

Unsere tägliche Marschordnung war etwa solgende. Bei Tagesanbruch wurde das Zelt abgebrochen. Die lühle Morgenstunde ist in den Tropen viel zu kostbar, als daß man sich Zeit zu einer ordentlichen Mahlzeit nimmt, doch hält eine eilige Tasse Kassee, mährend gepackt wird, die gute Gewohnheit des Frühstücks aufrecht. In zwanzig Minuten waren die Leute marschbereit, etwaige Verdrießlichkeiten über ein Pfund mehr oder weniger Gewichttragen beigelegt, und man nahm den Weg unter die Füße. Gewöhnlich war ich selbst an der Spige, einmat um die Gegend besser überschauen zu können, dann um mir kein Wild entgehen zu lassen, das etwa schußgerecht käme, und schließlich wohl

deshalb, weil sonst niemand da war, der sich auf die Rührer= schaft besonders verstanden batte. Dicht hinter mir schritt mein Leibdiener, ein Matololo, der meinen geologischen hammer, eine Bafferflasche und mein geladenes Bewehr trug. Der weiße Mann hat in der Regel genug an sich felbst, feiner Piftole und einem doppelt überzogenen Regenschirm, der neben einem dichten Korkhelm ihn vor der Gefahr des Sonnenftiche schütt. Nach Jingo tam der Roch, Dangnja, der zwar fein besonderer Rochfünftler mar, aber um fo mehr Ausredefunft entwidelte, wenn es darauf antam, das Verschwinden von Ekwaren zu erklären. Dem Roch folgte der dritte meiner vertrauten Diener mit einem Gewehr und dem Urzneifaften. Dann nacheinander die gemeine Mannschaft und abermals ein Flintenträger, ein Nachtrab, der damit beauftragt mar, etwaige Fahnenflucht zu verhindern. Bon halb feche Uhr an murde der Marich meift fortgesent, bis die höher fteigende Sonne fo gegen gehn oder fpateftens elf Uhr das Geben zur Qual machte. War man jo glud'= lich, einen schattigen Ort und Waffer zu finden, dann folgte ein langeres Ausruhen bis drei Uhr nachmittags und irgend= cine improvisierte Mahlzeit; dann Beitermarich bis Sonnenuntergang. Das Schlimmfte mar ftets die Unterbrechung. Da murden Beobachtungen angeftellt, naturmiffenschaftliche Dinge gesammelt und geordnet - jeder der Leute hatte die Pflicht, bis jum Abend ein Sammelfaftchen zu füllen - fonft aber gab es nichts zu thun, wozu es nicht viel zu beiß gewesen ware. Es mar zu heiß um zu schlafen, zu lejen hatte man nichts. und es war niemand da, mit dem man sich hatte unter=

halten können; Briefe schreiben konnte man auch nicht, denn ber nächste Postkaften mar ein paar hundert Stunden ent= fernt. Der einzige Zeitvertreib mar, hauptlinge zu empfangen, die mit ihrem Gefolge ab und zu um diese Stunde erschienen, um den weißen Mann anzustaunen. Golde Begegnungen waren anfänglich recht unterhaltend, aber die erbärmlichen Vorstellungen, die ich geben mußte, wurden mir bald un= ausstehlich. Da sollte man sich vor einer Rotte Wilder produzieren und seinen Rod auf- und zulnöpfen, sie hatten ihr Lebtag noch feinen Rock gesehen und ftarrten mit offenen Mäulern: oder man follte, blaues Bunder! ein Bundhölzchen ftreichen, oder die Piftole abschießen, oder dem und jenem sein Lendentuch mit dem Brennglas in Brand fteden. Oft drei-, viermal des Tages mußte ich mit diefen Runftftuden herhalten und lernte fo recht nachfühlen, wie es Schwertschludern, Feuerfreffern, dem Mann mit der eisernen Rinnlade und all dem Belichter unserer Defbuden ums Berg sein mag.

Das gewöhnliche Vorspiel einer derartigen Begegnung war das Eintreffen einer Gesandtschaft, zwei oder drei vor Angst schlotternde Stlaven, die der häuptling vorausschiefte, um zu erkundigen, ob der weiße Mann sie aufessen werde oder nicht. Ihr Geschent, hiese oder sonstiges Korn, wurde natürlich stets huldvoll entgegengenommen. Daraus wurde geschlossen, daß ich wenigstens teilweise Vegetarianer sei, worauf der häuptling mit seinem Gesolge sich heranwagte und der gesamte hofstaat mit langen Speeren im halbkreis um mich her kniete. Dann folgte Rede und Gegenrede, und

ŀ

nun mar an mir die Reihe. Baben zu spenden, ein paar Meter Zeug für gewöhnlich; wenn es ein fehr vornehmer Häuptling mar, murde dann noch ein leerer Rleischertraft= topf, oder eine alte Blechbuchse mit großer Umständlichkeit überreicht. Was ich sonst mitführte, meine Inftrumente und dergleichen, interessierte diese Leute nicht im geringften, ja, in meiner gangen Ausruftung maren wohl feine feche Begenftande, welchen sie nur einen Begriff abzugewinnen vermochten. Der Besit des weißen Mannes geht über ihren Borigont, fie konnen sich nicht einmal darüber mundern. Das eine groke Mirakel mar stets das Brennglas; sie hatten noch nie Blas gesehen und hielten es für mazi, d. i. Wasser; daß das mazi aber nicht verschüttet murde, wenn ich's einstedte, war ihnen unfaklich. Wenn ich den Spiegel aufs trodene Gras richtete und es in Brand ftedte, dann maren sie außer sich vor Schred. "Er ift ein machtiger Beift", schrieen fie, "er tann Reuer von der Sonne herunterzaubern!" Diese eine Bemerkung erklärt das ganze Geheimnis von des weißen Mannes Einfluß und Macht über alle unzivilifierten Stämme. Des Reisenden Freunde in der Heimat konnen nicht genug darüber staunen, daß er den Mut hat, allein und ohne Schutz unter die Wilden zu geben, und daß er dabei in teiner besonderen Befahr ichmeben sollte, ermordet oder beraubt zu werden. Die Erflärung liegt einfach in feiner moralischen Überlegenheit, in feinem Wiffen, in feiner Rultur. Der Ufrikaner erblickt im weißen Mann ein höheres Befen. Seine gewöhnlichsten Sandlungen sind Wunder: feine Rleider, feine Rlinten, seine Rochgeräte find etwas übernatürliches.

Wo er hinfommt, ift sein Wort Geset; er hat es in der Band, Krieg und Lotichlag zu verhindern. Gin einziger Europäer tann sich in Innerafrita niederlaffen, wo er will, und habe er zwanzig Quadratmeilen von Heiden um sich ber, so wird er in furgem ihr König, ihr Gesetgeber, ihr Richter sein. Ich fragte einmal meine Leute geradezu: "Warum schlagt ihr mich nicht tot und nehmt meine Klinten und den Kattun und die Perlen?" "Dh", mar die Antwort "wie follten wir einen Geift totschlagen!" Ihr Respekt vor dem weißen Mann ift denn auch manchmal gang rührend. Wenn Krieg oder Krantheit droht, dann bitten sie ihn fniefällig um bilfe, und so unbegrengt ift ihr Glaube an feine Allmacht, daß ein gemiffenlofer Mensch, der sich das zunugmachen und Stednadeln, oder Anopfe, oder Papierschnigel, oder mas es auch fei, als Geheimmittel gegen das Sterben an fie austeilen wollte, fich in den Besit alles Elfenbeins einer Begend, ihrer einen toftbaren Sabe fegen fonnte.

Die wirklichen Gefahren, die dem Reisenden drohen, sind einfacherer Urt. In Innerafrita sind die besten Jagdsgründe der Welt, hier giebt es Etefanten, Büssel, Löwen, Leoparden, Rhinocerosse, Flußpserde, Girassen, Honaren, Bebra und unzählige Rehs und Antilopenarten. Die Wälder sind voll Fallen, um diese Tiere zu fangen, tiese Gruben mit einem mit Widerhasen versehenen Pfahl in der Mitte und das Ganze so geschickt und dem Waldboden ähnlich mit Rasen und grünem Zeug überdeckt, daß es eines geübten Auges bedarf, um die Gesahr zu merken. Mehr wie einmal

geriet ich ahnungslos zwischen zwei solche Fallgruben, wo ein Schritt zur rechten oder linken fast sicheren Tod gebracht hätte. Auch kann man auf Schritt und Tritt Schlangen gewärtigen, besonders die scheußliche, überaus giftige Puffotter; und beim Baden, wozu man nur allzugern jede sich bietende Gelegenheit benutt, ist man nur mit der arökten Umsicht der teuflischen List des Krokodils gewachsen.

13. Oftober. — Ich war heute einmal meinen Leuten eine ziemliche Strede voraus und ftief auf ein Nashorn. Das Tier — es ift einsiedlerischer Anlage — schnupperte im Bald umber mit dem Ruffel auf der Erde und fah mich nicht, obgleich es feine zehn Schritte von mir entfernt war. Ich hatte nichts bei mir als meinen hammer und eine Piftole, es blieb mir daber nichts übrig, als mich auf den Boden zu duden und die Entwicklung abzuwarten. Nach einiger Zeit fam mein Gewehrträger hinter mir ber, aber ungludlicherweise mar der Dichauter mittlerweile ver= schwunden und nicht mehr aufzufinden. Das verursachte mir im Augenblick ordentlichen Rummer, obschon ich jett durchaus teinen triftigen Grund anzugeben mußte, warum ich das Geschöpf hatte umbringen follen. Bei fühler Über= legung ärgert man fich über den sogen. typischen Engländer: "Bas für ein himmlischer Morgen, bei so schönem Wetter muß man was totschießen!" Ich fann nur sagen, wenn die Bersuchung an einen herantritt, wird fast jeder zum Jagdteufel.

Wir sind jegt zwölfhundert Meter über dem Meer und ruden dem Aquator täglich näher, letteres merkt man aber

nicht am Rlima. Es ift ein landläufiger Jrrtum, daß die bige defto größer werde, je naber man dem Aquator fommt. Bare dies der Sall, dann mußte Afrita, wovon ein fo beträchtlicher Teil in den Tropen liegt, der heißeste Weltteil fein, und feine bedeutenden Aquatorialgebiete maren für den Europäer einfach unerträglich. Das afrikanische Klima wird aber umgekehrt gemäßigter, wenn man sich dem Aquator nähert und zwar einesteils darum, weil beim Vorrücken im Innern die Bobe stetig zunimmt, andernteils deshalb, weil der Feuchtigkeitsgehalt der Luft sich mehrt. Zentralafrika liegt neun= bis funfzehnhundert Deter über dem Deer; nun fallt aber das Thermometer ungefähr einen Grad C. bei je hundertundfunfzig Deter bobe, folglich ift das Innere Afrikas bedeutend fühler als seine Rüfte. Die Aquatorial= länder der ganzen Welt haben beffere klimatische Verhältniffe als die Ausläufer der gemäkigten Bone. Im tropischen Afrika ift es nachts ordentlich kuhl und man legt sich selten schlafen, ohne sich hubsch in feine Deden zu wideln. New Nork ist oft viel heißer als Innerafrita, denn während in Amerika selten ein Sommer vorübergeht, in welchem das Thermometer nicht auf 38° C. oder auch darüber stiege, stand das meinige im heißesten Monat des Jahres, den ich in Afrika verbrachte, nie über 35 ° C. \*). Ja. ich habe in Afrika nie so von der hipe gelitten, als man es 3. B. in Malta erleben fann, oder auch nur an einem schwülen Augufttag in Suddeutschland oder Italien.

<sup>\*) 28°</sup> R.

Andrerseits sind die senkrechten Sonnenstrahlen dort natürlich viel mächtiger; wenn man aber die Vorsicht beobachtet, im Schatten zu bleiben — und ein guter Regenschirm genügt — dann ist durchaus nichts im afrikanischen Klima, was des Europäers Semüt oder Galle groß aufregen sollte. Man leidet eigentlich nur dann unter der Hite, wenn das Fieber einen erfaßt hat, oder wenn es im Anzug ist, was man nicht immer weiß; dann allerdings ist die Hite zum Rasend= werden und man hat nicht Worte, seiner Empfindung gegen die gligernde Sonnenkugel Luft zu machen, deren Lauf durch den strahlenbrandigen Zenith einen täglich zur Verzweislung bringt.

15. bis 22. Oftober. - Wir find an so gunftiger Stelle, daß ich eine Woche hier zubrachte. Die Tagesordnung ist stets dieselbe. In aller Frühe bringt mir Jingo eine Taffe Raffee ins Belt, dann nehme ich mein Bewehr gur hand und schlendere ins Freie: eine Stunde später wird ordentlich gefrühftüdt. Darnach werden die am Tag zuvor gefundenen Insetten fortiert und die didleibigen gum Austrodnen an die Sonne gehangt. Die Ameisen aus den Sammelfisten und Speisevorraten zu vertreiben, ift auch eine tägliche und recht ärgerliche Beschäftigung, benn manche sind so schlau, daß nichts vor ihnen sicher ift, und andere wieder so flein, daß sie überall eindringen, und zwischen den schlauen und den fleinen und den ledermäuligen und den allesfreffenden und denen, die's offenbar auf meine Samm= lungen abgeschen haben, wird einem das Leben, um nicht zu sagen die Wiffenschaft, recht erschwert. Bis jett find es wirklich nur die geologischen Gegenstände, die allen Unariffen

gespottet haben, aber selbst meine Steinsammlung untersuche ich alle Morgen mit der geheimen Furcht, irgendein Ameisen= genie möchte entdeden, daß auch Branit zu den Ehwaren So vergeben einige fleißige Vormittagsftunden, aebört. dann kommt eine genufreiche Rubezeit: in einem mit Grun überwachsenen trodnen Flugbett habe ich mir ein Plätichen gefunden, wo ich den Rest des Tages ganz idpilisch verbringe. Sier herricht Ruble felbst zur Mittageftunde, und Stille und unaussprechliche Einsamfeit. hier bin ich umgeben von Bögeln und anderen Tierchen, von Blumen und Insetten, beobachte fie und suche mich in ihr Dafein gu verseken. Stundenlang dasselbe Studden Weltall zu betrachten, verstehen zu lernen, wie sich seine mannigfaltige Geschichte entwickelt, dem fortwährenden Entstehen neuen Lebens zuzuschauen, fich teine Veranderung der geringften Einzelheiten, feinen Wechsel in ihrer Umgebung entgeben gu laffen, fich alles, besonders aber das längst Befannte, immer wieder anzusehen, und all dies geduldig und ehrerbietig thun: das ift der einzige Weg, die Natur zu ftudieren.

Gegen Nachmittag kommen die Leute mit ihren Kistchen voll Insetten zurück, denn jeder hat seine bestimmte Aufgabe in dieser hinsicht an jedem Lagertag. Ist die Zahl nicht erreicht, dann muß der Saumselige noch einmal in den Wald zurück und mehr suchen. Um fünf oder sechs begebe ich mich in mein Zelt zur Hauptmahlzeit, der ein Stündchen Feierabend am Lagerseuer folgt. Dann legt man sich schlafen; d. h. man legt sich, das Geplauder der Leute ums Zelt her hindert einen aber noch eine gute Weile am Einschlafen.

Nach Sonnenuntergang ist ihre fröhlichste Zeit, da halten sie ihr Haupt-Usa-Fest. Das Schwagen und Lachen um die Feuer her dauert oft bis nach Witternacht und das ergiebigste Thema ist stets der weiße Mann selbst: was der weiße Mann that, und was der weiße Mann sagte, und was der weiße Mann schoe, und was der weiße Mann etwa dachte, wollte, af oder trank. Warum ich überhaupt unter ihnen weile, ist ihnen ein ständiges Kätsel, und zu was für Zaubersput ich all die Steine und Insesten sammle, ist ihnen ein Gegenstand endloser Verwunderung.

Daß sie übrigens meine Zwede einigermaßen mit Interesse begleiten, erwies sich in dieser Woche. Eines Abends spät erschien eine Deputation in meinem Belt, um mir fund zu thun, sie hatten ein gang merkwürdiges trabbelndes Ding an einem Steden unter dem Feuerholz entdedt. Ich erhob mich sofort und ließ mir beim fladernden Reuerschein eines der seltsamsten Insetten zeigen, das ich je zu Gesicht be= fommen. Es war über zwei Boll lang und flebte regungslos an einem Studchen Solzwert, in tauschender Beise Leblosigfeit nachahmend, nach Art der Mantiden, zu welchen es offenbar gehörte. Das Auffälligfte mar eine glanzende fohlschwarze Spirale mit einem ebenso schwarzen großen fleck mitten auf dem Ruden, einem großen ftarrenden Auge nicht unähnlich und ein seltsamer Rontraft mit der sonstigen gelblichen und grünlichen Farbung des Infeltes. Ich befann mich natürlich auf eine Nachahmung anzeigende Erflärung dieser mertmurdigen Erscheinung und erinnerte mich plöklich einer großen löcherigen Rlechte, die ringeum einzelne Bäume bedeckte und deren getreues Abbild dieses Insett war. Daß es nicht nur seltsam, sondern auch selten ift, schloß ich aus der Berwunderung der Eingebornen, die behaupteten, nie ein derartiges Geschöpf gesehen zu haben.

22. Oftober. - Seit einigen Tagen drobte Baffermangel und heute früh mar unser tleiner Teich eingetrodnet, daher befahl ich aufzubrechen. Wir zogen in nordweftlicher Richtung über wellenförmiges Waldland von dannen und erreichten ein Dörschen an fließendem Waffer. Der Häupt= ling, ein leutseliger alter Berr, ließ sich nach vorsichtigem Refognoszieren herbei, die Vorstellung mit seiner Begen= wart zu beehren; ein Beichent an Mohl, das er mitbrachte, follte ihm die Gunft der weißen hauptfigur sichern. Unerfennung feiner wohlwollenden Befinnung, gab ich ihm etwas Zeug und eine leere Urzneiflasche fur feinen Schnupf= Die Schnupftabatsdoje der Eingebornen besteht tabaf. aus einem mit Schnigmert verzierten holgrohr, das in Er= mangelung einer Rocktasche an einem Riemen um den Sals getragen wird. Das Schnupfen ift allgemein in hiefiger Begend.

Es ist viel heißer hier, obschon wir fast so hoch sind (dreizehnhundert Weter) als an der letzen Lagerstätte. Es war heute Zahltag, die Leute erhalten ihren Lohn an Baum-wollenzeug alle vierzehn Tage, und da ich denselben etwas freigebig zumaß, so wurde bis tief in die Nacht hinein ge-jubelt.

24. Oktober. — Noch immer Buffeljagdfieber. Zog in der Morgenfrühe aus, in Moolus Begleitung; man hatte

mir Nachricht gebracht, es sei eine große herde in der Nähe. Nach einer Stunde-etwa gerieten wir auf die Spur, aber die Herde war auf und davon, ein steiles Thal hinan und über einen Bügel hinüber. Ich folgte der Kährte, sah aber feinen Buffel und mußte die Suche nach einigen Stunden aufgeben, denn die bige fing an, unerträglich zu werden. Ich war nüchtern ausgezogen und ließ mir jest wilden Honig munden, den einer meiner Leute auffand. Sandte Befehl, daß das Lager mir nachkommen folle. Moolu ging mittlerweile mit einem der Eingebornen weiter - L'Schaula beißt der Mann, der mit dem langen Speer und den schwarzen Redern. Begen zwei Uhr tamen fie wieder und fagten, fie hatten zwei Buffelochsen angeschoffen, aber nicht tödlich, und die Beute sei ihnen entgangen. Gin paar Stunden später liefen zwei meiner Leute auf mich gu, ein angeschoffener Buffel hatte ihrer zwei angegriffen, den einen mit schlimmen Folgen, und hilfe sei not. Es ergab sich, daß auf Moolus Bericht bin funf Eingeborne Lust nach frischem Fleisch verspürten und, ohne Erlaubnis ein= zuholen, sich aufmachten die Beute zu suchen. Es mar ein tollfühnes Unternehmen, denn ein angeschoffener Büffel ist das gefährlichste Tier in Ufrita, das in blinder But auf alles und jeden losrennt; ja, man hat Beispiele, daß selbst ein tödlich getroffener Buffel sich vor dem Berenden noch durch den Tod seines Gegners zu rächen weiß. Die fünf Reden erreichten denn auch bald eines der Tiere, einen riefigen Ochsen, der in einer Bertiefung des Wegs lag, allem Anschein nach todesröchelnd. Sie gingen gerade auf

ihn zu — das Ropfloseste was ihnen beitommen konnte da erhob sich die Bestie und fuhr unter-sie. Sie liefen, mas sie laufen fonnten; der eine murde eingeholt und nieder= geworfen, der andere, ein paar Schritte weiter, murde mit den hörnern aufgefangen und buchftäblich daraufgespiekt. Der erfte tam bald angehinft, er war mit bem Schreden davongefommen, der andere aber mar bos zugerichtet. Er hatte zwei gräftliche Wunden, die mindergefährliche auf dem Ruden, hinter dem Schulterblatt, die schlimme vorn gerade unter den Rippen. Gludlicherweise hatte ich etwas Lein= wand bei mir; ich verband ihn, so gut ich fonnte, glaubte aber, er murde mir unter den Sanden bleiben. Er phantafierte, und ich ordnete an, daß die Nacht durch bei ihm gewacht werde, falls er aufs neue bluten follte. Das ging aber gang über den Horizont seiner Barter, und ich mußte alle Stunden aufsteben, um nachzusehen, ob fie nicht ichliefen. Die Eingebornen ftellen sich unter Rrantheit vor, daß ein bojer Geist an den Schmerzen schuld ist, und ihr Beil= mittel besteht darin, daß auf die mehe Stelle geblasen und dem Leidenden ein hölzernes Amulet um den Sals gehängt wird, um das Bose zu bannen. Dies geschah denn auch und der Armfte murde die Nacht durch fleißig angeblasen.

25. Oktober. — Kacquia ist wieder bei sich, leidet aber sehr. Es ist unmöglich weiterzugehen, die Leute haben mir daher an einem Bach in der Nähe des Lagers eine Laube errichtet. Las, schrieb, sah nach meinem Patienten und empfing den Häuptling von So-und-so. Ein Teil seines Gefolges lich sich überreden, die Gegend nach Gummi

abzustreisen und mir Proben der Pflanze zu bringen. Nach mehrstündiger Ubwesenheit brachten sie mir zwei Augeln, aber keinen Zweig, wofür ich sie zu beschenken versprochen hatte. Ihrer Beschreibung nach ist's die Landolphiarebe. Ihre Kunst, sich das Gummi zu verschaffen, besteht darin, daß sie Einschnitte in den Stamm machen und sich das aussließende Alebharz über Urme und Nacken schmieren; wenn es halb trocken ist, krazen sie es wieder ab und rollen es in den Händen zu Augeln.

hier ift ein Probchen von der Wertschätzung frischen Rleisches unter den Eingebornen. In der Nähe des Lagers machte Moolu mich heute Morgen auf einen grauen Klumpen im Bipfel eines hohen Baumes aufmertjam, indem er mich versicherte, es fei ein Tier. Es war eine Art Lemur und eff= bar. Ich hatte nur meine Winchefterbüchje bei mir; die Rugel rif dem Tier den Bauch auf, es fiel sofort, ließ aber fein Eingeweide am Aft hängen. Giner der Leute, Datata, borte den Schuft, lief herbei, und da er merkte, daß dem Tier ein Stud fehle — es war thatsächlich ausgeweidet — fo schickte er sich alsbald an. den Baum zu erklettern, um fich den Rest zu sichern. Es war ein tabler Stamm von ziemlicher Sobe und von größerem Umfang als fein eigener Rörper; er aber, nach Urt der Gingebornen, lief einfach den Baum hinan, indem er die Fußjohlen anjegte, den Körper ausbog, den Stamm umarmte und fich mit zusammen= gefaßten banden auf der andern Seite fenbielt. Er fam auch bald wieder herunter mitjamt feiner einladenden Beute, die jofort gefocht und verzehrt murde.

Heute Nacht glaubte ich wirklich, meine Stunde sei gekommen. Wir sind mitten im Wald gelagert; es war stockdunkel, und ich saß noch spät bei meinem Patienten am
niedergebrannten Feuer. Plöglich ein Gebrüll aus der Tiefe
des Waldes, ein Eingeborner rannte auf mich los, schwang
seinen Speer und stieß fürchterliche Töne aus. Was konnte
es anders sein als ein feindlicher Überfall, ich stürzte auf
mein Zelt zu, um mein Gewehr zu ergreifen.

Die ganze Mannschaft mir auf der Ferse nach ins Zelt, die einen kopfüber durch die Thüröffnung, die anderen, wo sie konnten, unter den Wänden durch, so daß der Raum im Ru vollgepfropft war und ich mich nicht rühren konnte. Dann folgte kauklose Stille, dann Geslüster und bald ein schallendes Lachen; einer nach dem andern machte sich aus der Festung davon und der Wald hallte wieder von ihrem Gelächter. Einer der Leute war vor dem Lager gewesen um Brennholz aufzulesen, da hatte er einen Leoparden gesehen und den Ropf verloren, das war alles. Ich weiß nicht, wer am meisten ausgelacht wurde, aber ich muß gestehen, ich habe mir's nie vorher so vergegenwärtigt, wie wenig doch eigentlich dazu gehören würde, um den weißen Wann mitsamt seiner Heerschar vom Erdboden zu vertilgen.

Sonntag, 28. Oktober. — Mein Patient halt sich brav, er wird's jest mahrscheinlich überstehen. Da er nur flussige Nahrung haben darf, so ist all mein Gestügel für hühner= brühe draufgegangen. hühner sind jest selten, steigen daher im Preis und die Nachstrage ist stark. Das machen meine Leute sich zunuze und unternehmen weite Streifzüge, um

welche aufzutreiben. Den Kranken wollen sie nicht unmittelbar damit versorgen, mir aber verkaufen sie, mas sie finden, und überlaffen mir das weitere. Der Bunich lag nabe, ihnen eine Unterweisung in der Mildthätigleit zu geben, ich er= flärte ihnen daber, der gegenwärtige Preis des Geflügels überfteige meine Rrafte; drei Tage lang faben fie es mit an, daß ich meiner gewohnten Speife entbehrte, um dem franten Racquia die nötige Rraftbrühe zuzuwenden, dann fingen sie an sich zu schämen und brachten mir ihren ge= famten Suhnervorrat zum Geschent. Das mar eine bedeutende Unftrengung für Eingeborne und beweift, daß fie ju boherem befähigt find. Das gange Lager hatte diesem Amischenspiel eine Zeit lang zugeschaut und der Schluß mar gewinnreich für alle, um fo mehr als ich nicht verfäumte, nach geeigneter Bartezeit ein Gegengeschent zu machen, welches den Bert ihrer Babe ums fünffache überftieg.

Wir hielten den gewöhnlichen Gottesdienst diesen Abend, ein Stück recht primitiven Christentums. Moolu, der viel von Dr. Laws gelernt hat, übernahm die Predigt und sprach beredt über den Turmbau zu Babel. Um vergangenen Sonn= tag hat er sich mit nicht minder Wärme über den reichen Mann und den armen Lazarus verbreitet, und seine Be= schreibung von des reichen Mannes Wohlstand nach afrikani= schen Begriffen — "viel Kattun und eine Menge Perlen" — war beides originell und faßlich. "Missionskaffer" ist ein Schimpswort im Rapland; es giebt Leute, die den Schwarzen nicht viel zutrauen. Ich kann nur sagen, ich habe nie ge= sehen, daß Woolu je durch Wort oder That sein Christen=

tum in Unehre gebracht batte. Er fonnte weder lesen noch schreiben, und fein Englisch beftand in ein paar Dugend Worten; bis vor sieben Jahren hatte er nie einen Weißen gesehen, aber ich konnte ihm alles anvertrauen. nicht "fromm", was man fromm nennt, und er war durch= aus tein Genie, er war ein einfältiger Schwarzer, aber er that feine Pflicht und hat mir nie eine Unwahrheit gefagt. Als wir zum erstenmal in der Wildnis lagerten und die meisten sich zur Rube begeben batten, erinnere ich mich. daßt ein leises Reden mich weckte. Ich stand auf und schaute durch die Zeltvorhänge. Es war heller Mondschein, auf der Erde fnieten ein paar Schwarze, und Moolu in ihrer Mitte sprach ein Abendgebet. Seither geschieht das jeden Abend. mag der Tagesmarich noch so ermudend sein. Ich enthalte mich jeglicher Unmertung, nur so viel will ich sagen, Moolus Leben gab ihm ein Recht dazu. Man bort oft. Missions= berichte seien nicht viel wert; sie sind doch wohl so viel wert als missionsfeindliche Berichte. Ich setze schon darum Vertrauen in das Werk der Mission, weil ich nur Gutes bon Moolu zu fagen weiß.

Hiermit will ich diese Notizen abbrechen, die täglichen und wöchentlichen Erlebnisse sind wohl zur Genüge charakterifiert. Der Leser möge sich an der Hand des Borstehenden ein Bild entwerfen, wie der Reisende mit seinen Leuten noch lange in den waldigen Bergen und Thälern des Hochslands umherzog, viel Neues sah und stets dasselbe wieder erlebte; er möge sich vergegenwärtigen, wie der "weiße Rann" unter der afrikanischen Sonne immer brauner und

brauner wurde, seine Kleider immer zerrissener und zerrissener, seine Sammelkisten immer voller und voller, und sein Berslangen nach der Heimat immer lebhafter und lebhafter. Dann möge er sich noch hinzudenken, daß wieder ein Sommer zu Ende ging und die Regenströme niederprasselten, worauf wie über Nacht die tropische Welt in neuem Grün erstand. Wit der vorschreitenden Jahreszeit zog es den Wanderer dann an den See zurück und stromabwärts dem Shire und Zambesi entlang; troß Fieder hier und Fieder dort erreichte er so die Küste, und nach vielen Tagen grüßte ihn ein neuer Frühling in England.

## VI. Die weiße Ameise.

Eine Studie.

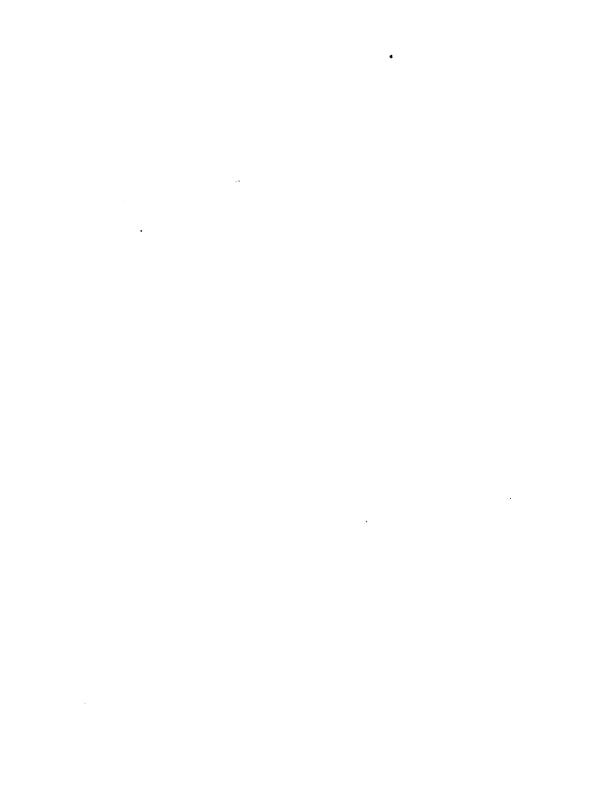

## VI.

## Die weiße Ameise.

Eine Studie.

Bor einigen Jahren, von Darwin zu Ehre und Unsehen gebracht, war der Wurm das herrschende Geschöpf in wissen= schaftlichen Kreisen. Gegenwärtig ist die Ameise Mode. 3ch bedaure darum von vornherein fagen zu muffen, daß das Insett, deffen Lob zu singen ich mich anschide, ob zwar Ameise genannt, nicht feiner vornehmen Berwandtschaft wegen Berudfichtigung verdient; denn die weiße Umeise ift nur eine vorgebliche Ameise, sie ist thatsächlich gar keine Ameise, fondern gehört in die weit geringere Familie der Termitiden, und mas dieses geschickte Beziefer an Ruhm sich erworben hat, ift ein ganz nichtswürdiger Ruhm, ja bag und Verachtung Tropdem mußte ich mich sehr irren, wenn in aller Welt. es unter den echten Ameisen oder unter den Burmern ein Tierchen gabe, das eine wunderbarere und wichtigere Rolle in der Natur fpielte.

Um das Bewundernswerte dieser Rolle völlig würdigen

zu können, ift es nötig, zuvor den Blick auf eine dem An= schein nach der Sache fernliegende Erscheinung zu richten.

Wenn wir der Arbeit des Landwirts zusehen, wie er pflügt und eggt und düngt, wenn wir bedenken, welch' hinzgebenden Fleiß er aufs Erdreich verwenden muß, um ihm nur eine einzige gute Ernte abzugewinnen, dann kommt uns wohl die Frage, auf welche Weise die Natur ihre Ernten sich sichert und dabei aller solcher Borarbeiten entbehrt. Die Erde ist ein weiter Garten, der ein Jahrhundert ums andere, ein Jahrtausend ums andere die reichsten und verschiedenartigsten Ernten hervorbringt. Die Fluren der Mutter Erde erscheinen uns aber nirgends vom Pflug zerriffen, keine Egge zerbröckelt ihre Schollen, kein Kalk, kein Phosphat wird auf ihre Gesilde gestreut, keine sichtbare Bearbeitung des Bodens sördert das Werk auf dem großen Ackerseld der Natur.

In Wahrheit aber giebt es keine Ernte, jedenfalls keine sich wiederholenden Ernten, ohne die allergründlichste Bearbeitung des Erdreichs; und wenn wir die Natur ausmerksamer beobachten, entdecken wir ein ganz wunderbares Landbauwesen. Die Natur vollbringt alles in der Stille; erst neuerdings haben wir angefangen zu verstehen, in welch' großer Weise sie all die Sorgfalt aufs Erdreich verwendet, welche der Mensch sich angelegen sein läßt, ja daß ihre versborgene Thätigkeit sein wissenschaftliches Versahren weit übersflügelt.

In diesem natürlichen Ackerbaubetrieb bedient sich die Ratur mannigfacher Silfsmittel und Werkzeuge; es fehlt ihr

nicht an Handlangern. Der die Verwitterung einleitende Frost 3. B. ist ihre Egge, wenn er die Erdschollen bersten macht: die in ihren Poren enthaltene Feuchtigseit dehnt sich während des Gefrierens aus. Der kommunistische Wind ist ihr Sehilfe, wenn er mit vollen Händen seine Erde in Wolken Sommerstaubes über die Felder streut; ebenso der Regen, wenn er den Humus in den Boden wäscht, die Felsen abspült und so das Wert der Denudation fortsührt; dann die Luft, die mittels Rohlensaure und Sauerstoff an den ewigen Bergen nagt und aus ihnen die weichste Erde der Thäler bereitet, während durch Fäulnis entstandene Humusssäuren den Boden durchdringen, um die neu gewonnenen Bestandteile zu düngen und zu befruchten.

Aber das ift nicht alles und es genügt nicht; die Zubereitung einer fruchtbaren äußern Erdlage und das Düngen
der ihr zunächstfolgenden könnte wohl eine gute Ernte sichern,
aber keine von Jahr zu Jahr sich wiederholende Ernte.
Hierzu bedarf es einer Mischung und Übertragung der Erdschichten, ja einer beständigen Mischung und Übertragung
jahrein, jahraus. Die vom Erzeugen erschöpfte Unterschichte
muß obenauf an die Luft geschafft werden, muß lange da
liegen, um durch Zusuhr neuer Stoffe wieder genährt und
gekräftigt zu werden, und die durchlockerte, gesättigte und
befruchtete Oberschichte nuß allmählich hinuntergebracht werben, dahin, wo die Wurzelfasern ihrer harren.

Wie nun kommt dies zustande? Der Landwirt bearbeitet die Erdrufte mit seinem Pflug; mit unendlicher Mühe und Geduld schafft er die erschöpfte Unterschichte ans Sonnen=

licht und die erfrischte Oberlage hinunter in die geheime Werkstatt des Wachstums. Die Natur macht es geradeso, und es stehen ihr dazu Scharen von natürlichen Pflügern zugebot, die nicht minder fleißig über die ganze Erde hin damit beschäftigt sind, die Erdkruste um und um zu wenden, von Jahr zu Jahr, nur viel langsamer und viel gründlicher, einen Spaten voll nach dem andern, Schritt für Schritt, Körnchen für Körnchen. She Adam den Garten Gen baute, waren in allen Erdteilen auf verschiedene Weise und zu verschiedener Jahreszeit Millionen und Millionen dieser natürlichen Uderleute geschäftig, die Gesilde der Welt zu bestellen.

Nach Darwin ift dasjenige Tier, welchem diese sehr bedeutsame Thätigfeit in der Natur zufällt, der Regenwurm. Die bewundernswerten und fleißigen Beobachtungen, durch welche der große Forscher seine Schluffolgerung begründet bat, find zu befannt, um wiederholt zu werden. Darwin hat berechnet, daß von jedem Morgen Land in England mehr als zehn Tonnen trodener Erde alljährlich durch die Leiber von Würmern hindurchgehen und so an die Oberfläche ge= schafft werden; ja, er versichert uns, daß der ganze Erdboden des Landes im Lauf weniger Jahre diesen Weg durch die Burmer macht. Ein Teil dieser Erde wird aus betracht= licher Tiefe heraufgeholt: denn um sich unterirdisch durch= zugraben, ist der Wurm genötigt, die Erde, die er wegschaffen muß, zu verschlucken, er frift seinen Weg buchstäblich bis zur Oberfläche und entleert dort die verschludte Erde in fleinen Die eigentliche Nahrung des Wurmes besteht aus Häufchen. modernden Pflanzenstoffen, Überreften von Blättern und

andern von der Erdoberfläche hinuntergeratenen Pflanzen= Diese Ernährungsquelle verfagt ihm aber oft, und er ift dann darauf angewiesen, die Erde felbft um ihrer organischen Bestandteile willen zu verschlucken. Somit hat ber Wurm zwiefachen Unlag, Erte in die Bohe zu ichaffen: er mußt erftlich das beim Graben seiner Grube sich ergebende Material loswerden, und zweitens muß er sich ausreichende Nahrung verschaffen zur Zeit der hungerenot. Daber fagt Darwin: "Beim Anblid einer ichonen großen Rasenfläche muffen wir uns erinnern, daß ihre sammetartige Beschaffen= beit, die eben ihre Schönheit ausmacht, hauptsächlich den Burmern zu verdanken ift, die alle Unebenheiten langfam ausgeglichen haben. Es ift in der That ein wunderbarer Gedanke, daß die ganze Oberschichte eines solchen Grasbodens durch Wurmleiber gegangen ift, und daß fich das alle paar Jahre wiederholt. Der Pflug gehört zu den ältesten und wichtigften menschlichen Erfindungen, aber lange ehe er vor= handen mar, murde das Erdreich ordnungsmäßig von Regenwürmern umgepflügt. Es ift eine Frage, ob es viele andere Tiere giebt, die in der Geschichte des Erdkörpers eine so wichtige Rolle spielen als diese niedrig organisierten Geschöpfe" \*).

Ohne nun dem Regenwurm irgendwie absprechen zu wollen, daß er ein ungemein wichtiger Beihelfer ift, eine Thatsache, die uns der große Naturforscher mit der allergründlichsten Beweisführung in einem ganzen Buch belegt, möchte ich mir doch bescheidenlich erlauben, noch ein anderes

<sup>\*) &</sup>quot;Vegetable Mould and Earth Worms", S. 313.

Tierchen zu nennen, das fich mit dem Wurm in die Ehre teilen tann, Pflüger des Erdreichs zu fein. es auch außer Frage fteht, daß die Wirtsamkeit des Wurmes in Ländern mit gemäßigtem und feuchtem Klima eine große ist, so liegt doch auf der hand, daß dieselbe in tropischen Ländern eine geringere ift, ja eine geringere fein muß. Rein Mensch war weniger der Gefahr ausgesetzt, sich die Natur nur in den engern Grenzen seiner Umgebung anzuseben als Darwin, und seine Erörterung des Wurmes ftutt fich auf Beispiele aus der gangen Belt. Er bezieht sich, wenn auch spärlich und weniger mit Thatsachen ausgerüftet, als fonft bei ihm der Fall ift, auf Burmer, die in Island, in Madagastar, in den Vereinigten Staaten, in Brasilien, Neu-Sud = Bales und Ceylon gefunden werden; von einem be= trächtlichen Einfluffe der Burmer in beißen Ländern aber kann er uns wenig oder nichts sagen. Ufrika z. B., das eigentliche Tropenland der Welt, wird gar nicht erwähnt; und wo die Thatigleit des Wurmes in den Tropen überhaupt beschrieben wird, geschieht dies mit der einschränkenden Bemerkung, daß dieselbe nur in den Wochen der Regenzeit ftatt= finden tonne.

In der That kann der Wurm mährend des größten Teils des Jahres in den Tropen überhaupt nicht arbeiten; der von der brennenden Sonne steinhart gebackene Boden versagt dem weichen Wurmkörper einfach den Durchgang. Und wenn auch alle Slieder des Geschlechtes der Regenwürmer natürliche Mineure sind und das Bohren sozusagen ihr eigentlicher Beruf ist, so sind sie doch nicht von Stahl, und der tropische

Waldboden ift während neun Monaten des Jahres dem Burm gerade so unüberwindlich als unsere Felder der Pflug= schar im Winterfroft. Bahrend der furgen Regenzeit arbeitet der Wurm zweifelsohne in mafferhaltigen tropischen Gegen= den, und in den subtropischen Bebieten Südameritas und Indiens bringt die Regenzeit unzählige Burmer, große und kleine, hervor. Im gangen aber scheint die eigentlich tropische Bone nur spärlich mit dem Wurm versehen zu sein. In Bentralafrita habe ich tron fleisigem Suchen nicht einen eingigen Burm zu Gesicht befommen, und felbst in der Regenzeit tonnte ich teine Spur von Burmern oder ihren Erd= entleerungen finden. Bei der weiten Verbreitung dieses Tieres ift man allerdings geneigt anzunehmen, daß es in allen feuchten Gegenden der Aguatorialzone Burmer geben muß, aber liege die Ursache nun in ihrer verhältnismäßig geringen Unzahl oder in ihrer begrenzten Arbeitszeit, jedenfalls bleibt die allgemeine Thatsache stehen, daß eine andauernde Bearbeitung des Bodens durch Würmer in weiten Streden inner= halb der Tropen unmöglich ift. Solche Bearbeitung kann aber nicht unterbleiben, es ift daher mehr denn mahricheinlich, daß die Natur diese Aufgabe irgendeinem andern Tier über= tragen bat. Es giebt auch verschiedene Beschöpfe, denen dieser schwierige und mühfame Beruf recht wohl zufallen tonnte, dem Maulmurf z. B., diefem natürlichen Erdarbeiter, der mit seinen wundersamen Spatenhandchen bei uns überall ben Boden so ruftig durchschaufelt; aber selbst dieser unverdroffene Bubler mochte fich an der harten tropischen Erd= trufte die Ragel verderben; dasselbe gilt von jenen mert=

würdigen kleinen Erdforschern, den Murmeltieren und Erdeichhörnchen, deren zierlich aufgeworfene Sand = und Ries-häuschen man auf den amerikanischen Prairien sieht. Und obzwar die heiße Zone sich eines starkgliederigen, sast eisenfüßigen Geschöpfes rühmen kann, des Ameisenbars, so begnügt sich doch dieses überdies nicht sehr häusige Tier mit dem Zersstören von Ameisenhausen, und wenn es damit auch seinen redlichen Beitrag liesern mag, so müssen wir uns doch in anderer Richtung nach einem tropischen Ersatzmann unseres Wurmes umsehen.

Das Beichöpf, das wir suchen, und das, wie ich zu glauben geneigt bin, dem vorliegenden Bedürfnis in jeder hinsicht entspricht, ift die Termite oder die weiße Ameise, ein fleines Insett mit aufgeschwelltem, gelblich weißem Leib und länglicher, verhältnismäßig großer Bruft von widerlich fettigbrauner Karbe. Der weiche, talgartige Leib macht dieses Insett midermartig genug, aber die weiße Umeise ift noch um gang anderer Urjache willen das allerschlecht beleumundetste Ungeziefer in den heißen Landern. Sie lebt fast ausschließlich von Solz, und wenn irgendwo ein Baum gefällt oder ein Rlog gefägt wird, ist das Insett auch alsbald auf der Spur. Möglich, daß man es nie zu Besicht besommt, denn es hauft unterirdisch, aber die von ihm angerichtete Berheerung tritt auf Schritt und Tritt zutage. Man baut ein haus und ift ein paar Monate lang der Meinung, den einen Fleck ausgesucht zu haben, mo es feine weißen Umeisen giebt; eines ichonen Tages aber manten die Thurpfosten, und die Balten und Sparren fturgen einem frachend über dem Ropf

zusammen. Dan erblickt einen Querschnitt des zerftörten Holzwerfs und findet, daß dieses gang ausgehöhlt ift. anicheinend maffiven Stämme der ftebengebliebenen Bande find nur noch Röhren von Rinde, und durch die dicften derfelben fann man mit dem fleinen Finger ein Loch ftogen. Alles hölzerne Sausgerät, Tifche, Stuble, Schrante, find ebenso unvermeidlichem Ungriff ausgesett, eine ftarte Holztifte fann in einer einzigen Nacht durch und durchgefressen und in Bunderholz verwandelt werden. Die Zerftörungefähigfeit diefer Infetten ift einfach grenzenlos, und weder Bucher. noch Leder, noch Tuch, noch sonst etwas entgeht ihnen: man fann mahrhaftig fagen, daß es Begenden in Ufrita giebt, wo einer mit einem hölzernen Bein sich schlafen legen und dasselbe am nächften Morgen in Gagemehl verwandelt feben Die Thätigkeit der weißen Umeise ift so gefürchtet, fönnte. daß in manchen Begenden Indiens oder Afrifas niemand mit einem hölzernen Roffer reift. Auf der Tanganjita-hoch= cbene habe ich einmal an einer Stelle gelagert, wo der Boden steinhart war und dem Anschein nach so frei von weißen Umeisen wie der Domplag in Röln; tropdem fand ich beim Erwachen am andern Morgen, daß eine ftarte Badtifte faft in Stude gerfreisen mar; nur Gifenbled ift vor diesem Raub= gefindel ficher.

Was aber hat all dies mit dem Erdreich oder mit seiner Bearbeitung zu thun? Das Werkwürdigste über die Thätigkeit der weißen Umeise ist noch nicht erörtert. Ich habe bereits erwähnt, daß man sie kaum je zu Gesicht bestommt; warum sie solchen Widerwillen davor hat, geschen

zu werden, ift beim erften Unblid um fo mehr ein Ratfel, als fie felber ftodblind ift. Ihre Schuchternheit indeffen bat den Zwedt, sich ihrer haut zu wehren; denn sobald das schmierige Insett über der Erde erscheint, warten auch schon ein Dukend Reinde auf den fetten Biffen. Und doch fann die weiße Ameise nur dann sich Nahrung verschaffen, wenn fie an die Oberfläche kommt. Es wurde fie auch nichts nüten, unter dem Schut der Nacht bervorzufommen, denn im Tierleben ift in den Tropen die Racht wie der Tag, die Nacht ift die Sauptfütterungszeit, die Sauptschlachtzeit, der Rarneval der Rleischfreffer und aller Raubtiere, seien diese nun Vierfühler, oder Bogel, oder Inselten, fleine oder große. Es ift hiernach flar, daß die Dunkelheit die weiße Umeise nicht ichugen fann; wenn fie aber im Boden bleibt, dann muß sie verhungern. Wie löft sie diese Schwierigkeit? Sie verläft den Boden, indem fie Erde mit fich führt. weiße Ameisen beobachtet, wie fie im Bipfel eines hoben Baumes arbeiteten, und fie maren noch immer unterirdisch, denn fie nahmen ihr schützendes Erdreich mit bis zum Bipfel. Sie machen es wie die Estimo, wenn fie Schnee aufdammen und sich Tunnelhütten machen, in denen sie wohnen, nur daß die weiße Ameise ihre tunnelartigen Bange aus Erde berftellt, welche fie nicht von der Oberfläche nimmt, sondern aus den unteren Schichten heraufbringt. Buweilen gieben fich diefe Gange auf dem Boden bin, meift aber laufen fie in endlofer Ausbreitung bis ins oberfte Aftwert der Baume, allen Berzweigungen fich nachaftend und hier und dort in große gedecte Erdgemächer führend, welche den halben Um=

fang des Stammes einnehmen. In manchen Begenden sind Millionen von Bäumen mit solch phantastischem Nexwert von Ranalen, Gangen und Rammern überzogen, und wie mancher Spatenvoll Untergrund muß heraufgebracht werden. nur ein einziger Baum so übertunnelt ift? Das Bau= material wird von den Insetten innerhalb eines haupt= ganges hinaufgeschafft, in welchen alle Nebengänge munden und an deffen unterem Ende viele tief aus der Erde tommende Wege zusammenlaufen. Die Ameise geht folgender= maken zuwert: am Ruke eines Baumes, dicht an der Rinde öffnet sich im Boden vorsichtig ein winziges Loch. Ein kleiner Ropf erscheint mit einem Erdklumpchen im Daund. Dieses Rlumpchen wird gegen den Stamm niedergelegt und ber Ropf verschwindet. Nicht lang, und ein zweites Rlump= chen wird daher gebracht, welches neben dem ersten abgesetzt und fest dawider gerammt wird, worauf der Arbeiter in die Erde zurücklehrt, um mehr Baufteine zu holen. Das dritte Erdflumpchen wird nicht an den Stamm angefügt, sondern an das erfte Rlumpchen nach außen bin; ein viertes, fünftes und sechstes Rlumpchen folgen, und der Zuschauer gewinnt dabei einen Begriff vom Bauplan. Die Steinsplitterchen . oder Erdflumpchen werden im Halbfreis aneinander gefittet; die jest von drei oder vier Behilfen unterftüste Umeise befindet fich innerhalb der schügenden Wand, zwischen dieser und dem Baum, und mit Ropf und Riefern schafft fie emsig an der Verstärfung der Position. Es ift zuerft wie eine halbmondförmige Bruftwehr, doch mächft dieselbe rasch, so daß bald ersichtlich ist, aus der niederen Wand soll ein

langer, ftammaufwärts gerichteter fenfrechter Minengang werden, in welchem die arbeitenden Inselten völlig gededt find und nun ihren Bau mit großer Beichwindigkeit weiterführen. Eins nach dem andern der fleißigen Tierchen erscheint mit seinem Erdflumpchen, fügt es mit großer Beschidlichkeit ein und fehrt eiligst in den Boden gurud. Der Vorgang ift äußerst merkwürdig und man könnte den wunderbaren fleinen Maurern stundenlang zuschauen. Jeder in die bobe geforderte Bauftein aber wird zuerft mit Mortel überzogen, sonft murde der Bang in Staub gerbrodeln, ebe er einen halben Boll hoch mare. Die weiße Umeise verhindert den Ginfturg ihres Berts, indem sie ihre Baufteine mit einer flebrigen Ausscheidung überzieht, das Erdklumpchen mit ihren Riefern um und um wendend, bis es gang mit Schleim bedectt ift: dann erft wird der Stein dem Bauwert aufgesett, tunft= gerecht hin und ber gedreht, bis er seinen rechten Blak bat. und feftgerammt, worauf sie alsbald zur Berbeischaffung meiteren Materials davoneilt.

Wenn man nun näher zusieht, entdeckt man eine, zwei oder mehr Termiten von größerem Wuchs, beträchtlich länger als die Arbeiter und von andersartiger Bildung des Kopfes, insbesondere der Mandibeln. Dieselben treiben sich gemächlich um den Bau herum, gleichwohl scheinen sie es wichtig zu haben, ja es fehlt ihnen nicht an einer gewissen Geschäftsmiene, etwa so als wären sie Wertführer und Baumeister. Bei aufmerksamer Beobachtung ergiebt sich aber, daß sie den Bau weder beaufsichtigen, noch unmittelbar dazu beitragen; sie kümmern sich nicht im geringsten weder

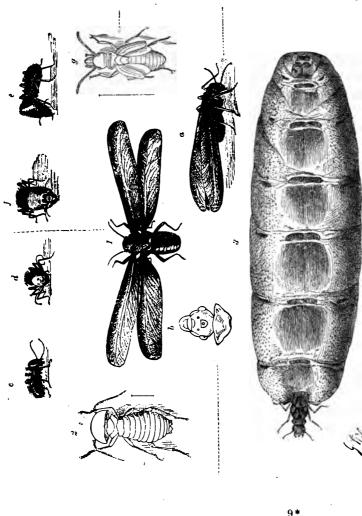

I. Schreckliche Cermite, Mannchen von oben; a. von der Seite gesehen; b. Kopf desselben; c. Urbeiter; d. derselbe von vorne; e. Soldat; f. derselbe von vorne . g. Kriegersische Termite, Arbeiter; g. Armphe. B. Welbchen (Königin), im trachftigen Zupand. (b., &., g. vergrößert.)

. .

um die Arbeit, noch um die Arbeiter, find vielmehr Schild= wachen, die an der Öffnung eines jeden Bautunnels Poften fteben oder hin und ber spazieren, um auszuschauen, ob nie= mand fommt. Denn manchmal fommt in der That jemand, in der Geftalt einer anderen Ameise, und zwar diesmal die echte Ameise, irgendein gewappneter Kampe der friegerischen Formiciden. Dit tropig erregten Fühlhörnern und graufamen, nach Termitenblut lechzenden Freswertzeugen, erscheint dieses raubsüchtige Inselt einzeln oder truppweise auf dem Plan; sein Chitinerodchen ift fein Panger, in welchem es furchtlos auf die Bauöffnung loszieht. Die Arbeiter= termite ift ein armes, wehrloses Geschöpf; blind und un= bewaffnet, murde sie diesen streitbaren Mordaesellen, die in unzähligen Legionen in jedem tropischen Wald auf Kourage ausgeben, bald zum Opfer fallen, aber im fritischen Moment, wie der Riese Goliath aus den Reiben der Philister, rudt der Termitensoldat zum Rampf vor; mit einigen Streichen feines fäbelartigen Riefers fäubert er das Reld, und mährend die angreifende Truppe die Toten davonträgt, segen die Werkleute völlig unbeteiligt am Gefecht ihre Arbeit fort. Auf jedes hundert Arbeiter giebt es vielleicht zwei solcher Soldaten in einer nach vielen taufenden gablenden Anfiedlung weißer Ameisen. Die Arbeitsteilung ift in hohem Grad anftaunenswert. Der Umftand, daß es außer den beiden genannten noch zwei andere Urten des Insettes in jedem Bau giebt, nämlich Rönige und Königinnen, beweift, welch' hohe Entwidlung die Zivilisation in diesen merkwürdigen Gemeinwesen erreicht hat.

Aber wohin führt der Tunnel und zu welchem Zweck erklimmen diese Insetten einen hoben Baum? In einer Sobe von vielleicht dreifig Ruf, mitten in gabllosem Bezweig, findet fich am Ende eines langen Aftes ein Stud abgestorbenes Holz. Woher die Ameisen das wiffen, oder woher sie missen, daß der Saft des Holzes eingetrodnet, daß dieses somit geeignet für Termitennahrung ift, bleibt ein Rätsel. Bielleicht wissen sie es nicht und ziehen nur auf gut Glud aus. Der Umftand, daß fie zuweilen ge= radeswegs auf einen durren Uft losfteuern, läkt wohl eine Art bestimmten Instinktes voraussetzen; andrerseits aber ift in den meiften Källen ein ganger Baum mit feinen famtlichen Aften und Zweigen von Ameisengängen überzogen. woraus zu folgern ware, daß fie doch meift nur auf gut Slud hin arbeiten, mahrend die erhebliche Menge ploplich abbrechender, d. h. aufgegebener Tunnel, die als Sachgaffe an einem gefunden Uft enden, den Beweis liefern, daß die übliche Enttäuschung aller Glücksritter auch ihnen nicht er= spart bleibt. Die Ausdehnung dieser Ameisenbauten ift gang unglaublich, man muß das mit eigenen Augen gesehen haben. Die Tunnel sind etwa vom Durchmeffer einer schwachen Gasröhre; da und dort aber finden sich Knoten= punfte von größerem Umfang, zuweilen auch ganze Refter von Bangen, die mehrere Jug lang fast den Umfreis des Stammes oder Aftes bedecken. Die Tunnel find nie gang gerade, sondern ziehen in unregelmäßigen Linien an Stamm und Uften bin. Ihre Außenseite fühlt sich an wie grobes Glaspapier, und ihre Farbe, die natürlich je nach dem Erd=

reich wechselt, ist meist ein rötliches Braun. Was auf diese Weise an Erde oft auf einen einzigen Baum getragen wird, ist erstaunlich, und wenn man bedenkt, daß es sich nicht nur um vereinzelte Bäume da und dort, sondern um ganze Wälder handelt, so kann man sich eine Vorstellung von der Thätigkeit dieser Insekten machen und einigermaßen versstehen, welcher Art ihr Einfluß auf den Erdboden ist, von dem sie unaussbörlich von unten nach oben schaffen.

In den großen Bäldern der Rody-Mountains oder des Westens der Vereinigten Staaten ist der Boden oft über einen Meter tief mit abgestorbenem Uftwerke, umgestürzten Stämmen und verworrenem Genift aller Art dergestalt bededt, daß das Bormartstommen des Reisenden geradezu un= möglich ift. Durch diese Wälder mit ihren verschlungenen Zweigen und modernden Baumtrummern zu reiten, ift zu= weilen ganz außer Frage, man muß absteigen und sein Pferd hinter sich herziehen, als suche man seinen Weg durch einen Holzhof. In der afrikanischen Wildnis hingegen liegt nirgends ein gefallener Uft. Gine gemiffe Sauberkeit fällt einem in den Baldern Innerafritas fofort auf, es fieht alles so gefehrt und gefegt aus, daß man sich unwillfürlich fragt, giebt's denn hier Beinzelmannchen, die fo hubsch Ordnung halten? Es giebt in der That welche. tehrer der verschiedensten Urt sind fortwährend damit beschäftigt, alle Tierreste fortzuschaffen, vom gefallenen Elefanten an bis zur toten Mücke, und was ihnen nicht als Rahrung dient, das ichaffen sie beiseite und begraben es in der reinigenden Erde. Denselben Dienst leisten Millionen Termiten der Pflanzenwelt, indem sie alle Pflanzen und Bäume, alle Stämme, Afte, jedwedes Pflanzengewebe vernichten, sobald die Hand des Todes sie berührt. Wie oft in diesen Wäldern glaubt man Stöcke, Afte, oder Bündel von Reisholz am Boden liegen zu sehen, und wenn man näher zuschaut, sind's Scheingestalten voll Erde. In solchen hohlen Röhren, welche die ursprüngliche Form des Ustes bis zu den kleinsten Auswüchsen eines Aftchens bewahren, ist oft keine Spur von Holzsaser mehr zu sehen, während andere in allen Graden der Zerstörung umherliegen. Die nachstehende Abbildung giebt den Duerschnitt eines noch nicht völlig zersressenen Ustes und damit einen Begriff von der Angriffsweise der weißen Ameisen. Allem Anschein nach



a. Cunnel; b. Erde; c. Refte der äußeren Rinde; d. Refte des Holzes.

ruden sie von zwei Ausgangspunkten aus vor. Gine Abteilung greift die innere Seite der Rinde an, den Hauptlederbiffen; die grobe Außenseite bleibt unberührt oder sie

Sügel der weißen Ameife.

3u S. 139.

| , |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | ~ |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| , | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

wird, wenn weggefressen, durch atomweise erfolgende Ausmörtelung ersett. Die innere Rinde verschwindet vollständig,
aber von den an sie angrenzenden Holzfasern bleibt ein
dünner Rand stehen und bildet eine Art Schutzwand für die
von innen heraus arbeitende zweite Abteitung. Diese zweite
Vertilgungskolonne frist ihren Weg nach außen und rückt
zugleich der Länge nach vor, sie lätt jene dünne Holzwand
als eine Art Minendach über sich stehen, bis die Hauptaushöhlung beendigt ist. Wenn ein am Boden liegender Baumstamm so bearbeitet wird, bleibt die Rinde von außen meist
völlig unverschrt; erst wenn man sich anschiekt, ihn zum
Lagerseuer zu schleppen, macht man die ärgerliche Entdeckung,
daß man weiter nichts als ein hohles Rohr vor sich hat,
ein paar Millimeter dick und durchweg mit Erde ausgefüllt.

Die überirdische Arbeit ift jedoch nur ein Teil von dem, was diese mählig schaffenden, aber über die Maßen fleißigen Geschöpfe zustande bringen. Die Baumgänge sind die Berstängerung einer viel ausgedehnteren unterirdischen Kanalissierung, die oft viele Fuß tief und in weitem Umfreis unter dem Boden hinläuft.

Die in den unterirdischen Gängen und in langen Reihen überwölbter Kammern, den Vorratsräumen und Brutstätten, ausgegrabene Erde muß auf die Oberfläche verbracht werden; aus diesem Material entstehen die ungeheuren Umeisenhügel, jene so charafteristische Beigabe afrikanischer Landichaft. Diese meiterartigen Erdhügel fallen dermaßen in die Augen, daß sie stundenweit sichtbar sind; sie sind so zahlreich und erweisen sich dem Jagdfreund so brauchbar als Deckung, daß

ohne dieselben in manchen Gegenden die Jagd auszuüben unmöglich sein würde. Ja, was dem Reisenden beim Betreten Innerafrikas zuerst auffällt, sind eben diese hügel der weißen Ameise, die, teils niedrig und massenweise über die Ebene hingestreut, wie kleine Kirchhöfe aussehen, teils,



einzeln oder in Gruppen, zehn bis fünfzehn Juß hohe hügel bilden, deren jeder dreißig bis vierzig Fuß im Durchmesser hat; andere heben sich wiederum obeliskenartig gegen den himmel ab in allen möglichen seltsamen Formen. In Institution sind diese Ameisenhausen selten mehr als zwei Fuß hoch, in Innerafrika aber bezeichnet man sie richtig als hügel und ihr Rubikinhalt beträgt hier manche Tonne Erde. Die Backsteinhäuser der schottischen Missionsstation am Njassassee sind aus einem einzigen Ameisennest entstanden; die Lehmgrube, aus welcher das Baumaterial stammt, bildet ein etwa zwölf Fuß tieses Loch neben der Niederlassung; es könnten wohl noch einmal so viel Backsteine aus demselben genommen werden als bereits geschehen ist. Die Missionare am Tanganistasee und weiterhin am Biktoria-Njansa sind den Termiten in ähnlicher Weise verpflichtet. Die Zulu und Kaffern

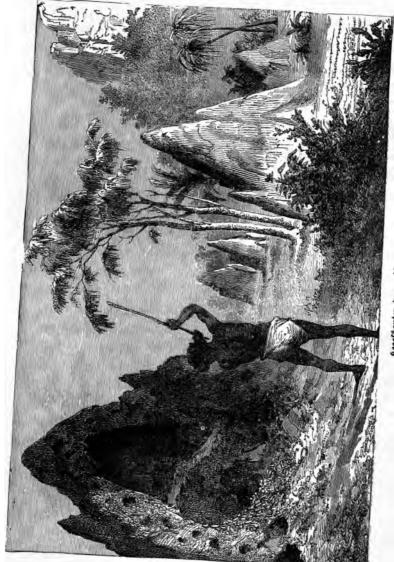

Segelbauten ber metfen Smetfe,

ohne dieselben in manchen Gegenden die Jagd auszuüben unmöglich sein würde. Ja, was dem Reisenden beim Betreten Innerafrikas zuerst auffällt, sind eben diese hügel der weißen Ameise, die, teils niedrig und massenweise über die Ebene hingestreut, wie kleine Kirchhöfe aussehen, teils,



einzeln oder in Gruppen, zehn bis fünfzehn Juß hohe Hügel bilden, deren jeder dreißig bis vierzig Fuß im Durchmesser hat; andere heben sich wiederum obelissenartig gegen den Himmel ab in allen möglichen seltsamen Formen. In Insten sind diese Ameisenhausen selten mehr als zwei Fuß hoch, in Innerafrika aber bezeichnet man sie richtig als Hügel und ihr Rubikinhalt beträgt hier manche Tonne Erde. Die Backsteinhäuser der schottischen Missionsstation am Njassasee sind aus einem einzigen Ameisennest entstanden; die Lehmegrube, aus welcher das Baumaterial stammt, bildet ein etwa zwölf Fuß tieses Loch neben der Niederlassung; es könnten wohl noch einmal so viel Backsteine aus demselben genommen werden als bereits geschehen ist. Die Missionare am Tanganistasee und weiterhin am Viktoria-Njansa sind den Termiten in ähnlicher Weise verpflichtet. Die Zulu und Kaffern



Regelbauten der weißen Ameife,

ohne dieselben in manchen Gegenden die Jagd auszuüben unmöglich sein würde. Ja, was dem Reisenden beim Betreten Innerafrikas zuerst auffällt, sind eben diese hügel der weißen Ameise, die, teils niedrig und massenweise über die Ebene hingestreut, wie kleine Kirchhöfe aussehen, teils,



einzeln oder in Gruppen, zehn bis fünfzehn Juß hohe hügel bilden, deren jeder dreißig bis vierzig Fuß im Durchmesser hat; andere heben sich wiederum obeliskenartig gegen den himmel ab in allen möglichen seltsamen Formen. In Indien sind diese Ameisenhausen selten mehr als zwei Fuß hoch, in Innerafrika aber bezeichnet man sie richtig als hügel und ihr Rubikinhalt beträgt hier manche Tonne Erde. Die Backsteinhäuser der schottischen Missionsstation am Njassasses sind aus einem einzigen Ameisennest entstanden; die Lehmegrube, aus welcher das Baumaterial stammt, bildet ein etwa zwölf Fuß tieses Loch neben der Niederlassung; es könnten wohl noch einmal so viel Backsteine aus demselben genommen werden als bereits geschehen ist. Die Missionare am Tanganistasee und weiterhin am Viktoria-Njansa sind den Termiten in ähnlicher Weise verpstichtet. Die Zulu und Kaffern



in Sudafrita ftellen den Rufboden ihrer butten immer aus Erde ber, die sie aus den Hügeln weißer Umeisen nehmen. Während des Boerenkrieges hat mancher kleine bienenkorb= förmige Umeisenhaufen, nachdem das Innere ausgehöhlt und die Söhlung mit Lehm zugestrichen war, den britischen Truppen als Bactofen gedient. Solche Ameisenhaufen giebt es überall maffenhaft im inneren Ufrika, und zwar mehrere unterschied= liche Arten. Die merkwürdigfte und zierlichfte ift eine ein bis zwei Ruk hohe Urt, die man myriadenweise an den Ufern des Tanganjita findet. In regelmäßigen Reihen ge= baut, erinnert dieselbe an eine Menge kleiner runder bute, einer über den andern getürmt, nur daß der Rand einer Dachrinne gleich herabhängt und das Ameisenhaus vor Regen schütt. Es ware in manchen Gegenden nicht schwer festzu= ftellen, wie viel Erde, nach Morgen berechnet, die weißen Ameisen von der Tiefe des Grundwassers an die Oberfläche schaffen: man durfte finden, daß das jährliche Ergebnis ihrer Thätigkeit dem der Arbeit des Burmes in den gemäßigten Bonen mindeftens gleichkommt.

Diese Erdhügel sind aber mehr denn aufgehäuftes unnüges Material, sie sind wie die ihnen entsprechende unterirdische Region ein Negwert von Kanälen, Gängen und Kammern für die sozialen Zwecke der Gesellschaft. Die geräumigste dieser Kammern, zumeist in der untersten Tiese gelegen, ist gebührendermaßen dem Bolksoberhaupt überwiesen, der Königin. Die Termitenkönigin ist ein sehr seltenes Insekt, es giebt immer nur eine oder höchstens zwei in einer Kolonie. Da das königliche Gemach ties unter der Erde verborgen ist, wird sie auch nur ganz ausnahmsweise für Menschenaugen sichtbar, und wer einmal so glücklich ift, auf eine zu stoken, wird nicht leicht alauben, daß die sonder= bare Erscheinung etwas mit weißen Ameisen zu thun bat. Sie besitt wohl den richtigen Termitentopf, aber das ift auch alles, was ihr an Ahnlichkeit mit den übrigen Dit= gliedern des Geschlechts nachgerühmt werden fann, denn ihr Ropf fteht etwa in demfelben Verhältnis zu ihrem übrigen Rorper wie eine helmspige zum fechs fuß großen Grenadier. Möglich, daß ihre auffallende Wohlbeleibtheit teilweise von Mangel an Bewegung fommt, denn nachdem sie einmal in ihre Burde eingetreten ift, verharrt fie in derfelben völlig regungslos bis ans Ende ihrer Tage. liegt in ihrer Rammer, ein zwei oder drei Boll langes etel= haftes, malzenförmiges, weißes Ding, einer Talgwurft nicht unähnlich. Die einzige Pflicht ihres Daseins ift das Gierlegen, und man muß es ihr laffen, daß fie fich diefer Pflicht aufs erfolgreichste entledigt; ihre Nachkommenschaft beläuft sich an einem einzigen Tage oft auf viele Tausende, und in dieser Fruchtbarkeit befindet sie sich bei allmählich zunehmen= dem Umfang unvermindert monatelang. Durch die durch= scheinende Saut fann man den langen, faltigen Gierftod sehen und beobachten, wie durch peristaltische Bewegung die Gier den wartenden Arbeiterameisen entgegengebracht werden, die sie in Empfang nehmen und sofort in die Brutstätten verbringen, wo sie ausfriechen. Undere Arbeiter beschäftigen sich mittlerweile aufs angelegentlichste mit Nahrungszufuhr, fie füttern die Ronigin mit unverdroffener Gelbstverleugnung,



Meft der weißen Ameife (Querschnitt). 3u S. 144.
1. Mannchen; 2., 4., 5. Ungeschlechtliche; 3. Crachtiges Weibchen (Königin).
Drummonb, Innerafrita.

.

.

. .

indem sie ihr Bissen um Bissen aus ihrem eigenen Mund abgeben. Auch eine Ehrenwache sehlt nicht, da, so unnötig auch solche Borsicht erscheint, etliche große Soldatenameisen um die Königin postiert sind. So wären alle Geschlechter der Insettenkolonie in der Königskammer vertreten, den König selbst nicht zu vergessen, der natürlich auch da ist; der ist aber ein ganz gewöhnlich aussehendes Gezieser, etwa von der Größe der Soldaten, doch unterscheidet er sich von diesen in Einzelheiten des Kopses und des übrigen Körpers; wie die Königin ist er mit Augen ausgestattet.

In welcher Beziehung steht nun das Wert der Termiten zu der natürlichen Bodenbearbeitung und der Geologie der Tropen? Auf diese Frage ist im großen ganzen zu ant= worten, daß als Folge jener Arbeit der Boden in den tropi= schen Ländern in einem Zuftand beständiger Beränderung ift. Unftatt des Gegenfages einer jest von den Regenguffen fast zu Teig verwandelten und dann wieder an der Sonnen= glut steinhart gewordenen Erdfrufte, und einer hermetisch von Luft und Licht abgeschloffenen, allen dungenden Ginfluffen ber Zersegung organischer Bestandteile unzugänglichen Unterschichte - diese beiden Schichten ewig verschieden und ewig getrennt voneinander - nehmen wir vielmehr mahr, daß beide Schichten langfam aber fortwährend ineinander über= geführt werden. Denn nicht nur, wie wir gesehen haben, um ihre Streifzuge zu beden, jondern auch um bas aus ihren unterirdischen Sangen und Rammern ausgegrabene Erd= reich zu weiteren überirdischen Bauten zu verwenden, bringen die weißen Ameisen unaufhörlich die tieferen, erschöpften

j

Erdlagen an die Oberfläche. Es besteht sozusagen ein fortwährender Kreislauf im tropischen Erdreich, ein Pflügen und Eggen des Bodens, nicht furchen- oder schollenweise, sondern klumpchen- und körnchenweise.

Dak Erde auf diese Urt in beträchtlichen Massen aus den unteren Schichten des tropischen Waldbodens an die Oberfläche geschafft wird, ist aus dem Bisherigen wohl flar geworden, allein man muß es mit eigenen Augen gesehen haben, um fich von der gang ungeheuren Ausdehnung des Bergangs eine richtige Borftellung zu machen. Es fommt bor, daß Afte oder Stämme, ja faft gange Baume fo mit rötlichem Erdwert überzogen sind, daß die Rinde taum mehr zu ertennen ift und der Baum aussieht, als hatte man ihn in irgendeine frystallisierende Lösung getaucht. Und dann ift es nicht etwa ein Baum hier und einer dort, den die weiße Ameise so bearbeitet, sondern in manchen Gegenden find famtliche Stamme eines Baldes mit mattroter Erde dergestalt gefärbt, daß es der Landschaft einen bestimmten Ton verleiht, einen Farbenschimmer, der in einiger Ent= fernung an das durch einen Fichtenwald der Alpen leuchtende Selbstverftandlich find manche Begen= Abendrot erinnert. den gunftiger für die Termitenarbeit als andere. Wer folche nur in Indien oder in den weniger hohen Gegenden Ufritas beobachtet hat, mag das hier Begebene leicht für Übertreibung halten; ich fann aber versichern, daß ich in einem waldigen Bergland der großen hochebene zwischen dem Rjaffa und dem Tanganjifa einmal ftundenlang zwischen Bäumen bin= ging, von denen jeder einzelne ohne Ausnahme mehr oder

minder mit Ameisengängen überzogen war. Jene Gegend liegt ungefähr fünfzehnhundert Meter über dem Meer, ihre Entfernung vom Aquator beträgt etwa 9°; allerdings habe ich sonst nirgends einen so ausgedehnten Bezirf gesehen, in welchem die Termiten so herren der Situation waren als hier. Wenn die Termitenkolonieen aber gerade in diesen höchstgelegenen Gegenden Innerafrikas ihre höchste Entwickelung erreichen, so steht das in einer sehr interessanten Beziehung zur geologischen Thätigkeit wie zur Erdbearbeitung,



Sugelgruppe der weißen Ameife.

welcher das Insekt zu dienen scheint; denn gerade hier, wo die Fluffe noch im Werden sind, ist Alluvium am nötigsten; hier sammeln die vielen kleinen Bergwasser die Erde, die

ţ

der Fluß dann nach fernen Teilen und Küften führt. Wenn die weiße Umeise auch nicht unmittelbar an der Erdbildung beteiligt sein kann, so sind doch ihre transportierenden Diensteistungen für die Denudation kaum zu überschäßen; und wenn ihre Thätigkeit im Haushalt der Natur hiermit gefennzeichnet ist, dann ist gewiß klar, daß das mit dieser Arbeit betraute Inselt gerade da hingesetzt ist, wo es am besten seine Bestimmung erfüllen kann.

Die unmittelbare Verbindung der Termitenarbeit mit der Denudation tritt noch mehr zutage, wenn wir uns flar machen, wie es den aus Erdflumpchen und Erdfornchen bestehenden Ameisenbauten in der Regenzeit ergeht. Zwei, drei Monate lang peitschen immer wiederkehrende Regenguffe die tropischen Balder und Erdflächen mit einer But, von der wir gludlicherweise faum einen Begriff haben. Run haben zwar jene Bauten, besonders die größeren Ameisenhügel, eine merkwürdige Biderstandsfähigfeit, aber unbesiegbar sind sie nicht, und zulest erliegen fie dem Denudationsprozes. Die Erdgange an den Baumen, die nur zeitweiligem 3med dienen, find nicht haltbar genug, um Widerstand zu leiften. Trok des Mörtels, mit dem die Insetten die Erdflumpchen qu= fammenfitten, verwittern diese Gange doch bald und ger= brodeln dann bei der geringften Berührung. Wenn fie in ber Sommerdurre zerfallen, ftreut der Wind den Staub weit über das Land bin, mas dazu beiträgt, die Erdober= fläche zu bereichern und aufzufrischen. Kommt dann die Regenzeit, so wird dieser Erdstaub weggewaschen und von den Aluffen davongetragen, um ferne Thaler mit neuange=

schwemmtem Boden zu befruchten, oder er wird weiterhin ans Meer geführt, um längs seinen unfruchtbaren Gestaden neues Saatland zu bilden \*). Herodot nennt poetisch und wissenschaftlich gleich treffend Agypten "ein Geschent des Nils". Wenn er heute lebte, hätte er vielleicht weiter zurückgegriffen und einen Teil jenes Geschenkes den bescheidenen Termiten zugeschrieben, die an den waldigen Abhängen des Viktoria Njansa seit Jahrtausenden an der Arbeit sind.

...., and sow
The dust of continents to be."
"Der Ströme Rauschen, die bald sacht, bald schnell Bom Berg daherziehn, und in ihrer Well'
Den Staub zu tünst'zen Weltenteilen tragen."
Tennbson.



Bugel der weißen Ameife.



## VII.

## Mimicry.

Verstellungsvermögen afrikanischer Insekten.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | V |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

#### VII.

### Mimicry.

Verstellungsvermögen afrikanischer Insekten.

Selbst die Natur hat ihre mimischen Künftler; es sind Heuchler vom reinsten Wasser. Carlyle hat oft recht schwarz gesehen, wenn es ihm darauf ankam, menschliches Trugwesen zu brandmarken, aber von solchen Erzschwindlern, wie der Natursorscher sie in jedem tropischen Wald sinden kann, weiß nicht einmal er zu erzählen. Was soll man von Insekten sagen, nicht von einzelnen verkommenen Subjekten, sondern von ganzen Gattungen, deren Aussehen bis in die geringste Einzelheit von Farbe und Form nur den Zweck hat, ihre Umgebung hinters Licht zu führen, deren Leben und Vershalten eine derartige Verstellung ist, daß die genialste menschliche Geriebenheit plump und durchsichtig dagegen erscheint? Vetrug ist aber bei zehntausend Geschöpfen der tropischen Welt nicht nur die Regel, sondern einsach die Bedingung ihres Daseins.

Die merkwürdigen Erscheinungen, um die es sich bier

handelt, sind der Wissenschaft im allgemeinen jest so ziemlich befannt, aber die wenigsten Renner find in der Lage, dieselben in der Natur zu beobachten, und doch ift man bei feinem Zweig der Naturfunde mehr auf solche Beobachtung angewiesen. Wenn auch bei einzelnen nachahmenden Gattungen - bei den Helikoniden 3. B. - der nachgeahmte Gegen= ftand ebenfalls ein Insett ift, und man in diesem Fall ein Eremplar von beiden nebeneinander in einer Sammlung haben tann, jo find doch die große Mehrzahl folder Insetten Nachahmungen von Begenständen in ihrer Umgebung, die sich nicht zum Vergleich in den Schubladen eines Museums un= terbringen laffen. Außerdem fommt nicht nur die Form, sondern das Verhalten des nachahmenden Insetts inbetracht. Dies ift der Grund, weshalb bloke Beiträge zu einem Naturalienkabinet ohne die umfangreichsten Erganzungen aus dem Bereich der Natur in Sachen der Anpaffung wenig Bert haben. Als einer, der Gelegenheit hatte, über diefen inter= effanten Zweig der Naturgeschichte an Ort und Stelle Rennt= nisse zu sammeln, brauche ich mich wohl nicht weiter zu entichuldigen, wenn ich etliche der Ergebnisse meiner Beobach= tungen auf der Njaffa-Tanganjika-Hochebene, einem noch von teinem Naturforscher besuchten oder beschriebenen Teil Inner= afrifas, bier niederlege.

Auch der Laie tann sich die nötigen Vorkenntnisse des Gegenstandes leicht aneignen; ich schiede daher eine turze Einleitung voraus über die Farbe der Tiere im allgemeinen. Die Nachahmung (Mimicry), von der hier die Rede ist, beruht auf einer Ahnlichkeit zwischen dem Tier und einem

Gegenstand in seiner Umgebung, dessen Erscheinung mehr oder minder genau nachzubilden dem Tier nugbringend ist. Diese Ühnlichkeit kann sich auf irgendwelchen belebten oder unbelebten Gegenstand beziehen; sie kann sich auf die Farbe beschränken, oder zugleich auf Form und Gewohnheit sich erstrecken; jene ist bei weitem der wichtigste Faktor.

Abgesehen von der geschlechtlichen Trennung dient die Karbe der Tiere zweien Sauptzweden, entweder beschütt fie oder warnt fie; in jenem Fall foll das Tier möglichft wenig auffällig erscheinen, in diesem dagegen soll es möglichst weithin sichtbar fein. Warum es bei manchen Tieren munichens= wert ift, daß sie sofort in die Augen fallen, erhellt aus folgenden Beispielen der marnenden Farbung. Es giebt zwei große Schmetterlingsfamilien, die Danaiden und die Acraiden, welche wegen der bitteren und schädlichen Fluffigkeiten ihrer Rörper ungeniegbar sind; einen diefer Falter zu verzehren - und Bogel, Affen, Gidechsen und Spinnen haben eine große Borliebe für Schmetterlinge - mare mindeftens undanfbar; der Bogel oder Affe wurde sich getäuscht finden, wenn er fich des vermeintlichen Leckerbiffens alsbald wieder entledigen mußte und ber Gegenstand Dieses Experimentes murde zwedlos geopfert. Die unangenehme Eigenschaft dieser Schmetterlinge muß daher auf irgendeine Beise angefündigt werden; fie kleiden sich deshalb in die auffälligften Farben und Mufter, fo daß der Bogel, der Affe im Augenblid weiß, mit wem er es zu thun hat. Mit dem größten Behagen, wo nicht der felbstgefälligften Berausforderung schweben diese hubschen Barnungssignale am hellen Tage ganz gemächlich durch die Bälder.

mährend ihre minder glanzvollen Bettern in fteter Lebens= gefahr über die Lichtungen flattern. Aus demfelben Grund find wohlbewaffnete, stechende Inselten in der auffallendsten Beise mit warnenden Farben geschmudt. Es tostet beisviels= balber zu viel, eine Bespe zu verzehren, um das ein zweites= mal zu thun; die Wespen fallen deshalb möglichft in die Hugen, damit fie alsbald gesehen und vermieden werden. Dasselbe gilt von Bienen, Libellen und andern farbenprangen= den Insetten, und es läft sich wohl so ziemlich die Regel auf= ftellen, daß alle glanzendfarbigen Insetten zu einer dieser beiden Rlaffen gehören, daß fic entweder als schlechte Nahrung oder als bose Stecher zu vermeiden sind. Das Merkwürdige aber ift, daß fich jenen schönen aber ungefunden Schmetter= lingen in ihrer außeren Erscheinung genau andere Arten anpaffen, welchen der Vorteil der bitteren Körperfafte abgeht. die aber wegen ihrer täuschenden Abnlichkeit mit jenen gang derselben Sicherheit sich erfreuen. Daß man es in diesem Fall mit wirklicher Nachahmung zu thun bat, erhellt aus verschiedenen Brunden und nicht am wenigsten daraus, daß oft nur das eine Beschlecht diesen Farbenschut fich aneignet, das andere nicht.

Die glänzenden Farben giftiger Schlangen werden von manchen Naturforschern ebenfalls als Warnungen charatterisiert, aber die Färbung der Reptilien ist noch keinem einzehenden Studium unterworfen worden. Es liegt auf der Hand, daß wenn die lebhaft zitronen und pomeranzenzelben Flecken mancher Schlangen Warnungszeichen gefährzlicher Tiere wären, dann nicht nur die schlangenvertilgenden,

fondern auch die diesen Schlangen zur Nahrung bestimmten Tiere abgeschreckt murden. Mit andern Worten, eine weithin sichtbare Saut ware vielleicht für die verfolgte Schlange von Borteil, aber ihr entschiedener Nachteil, wenn sie selbst ver= folgt. Wenn man nun aber an Ort und Stelle beobachtet. auf welche Beise die Schlange ihre Nahrung sich erjagt, oder richtiger erliftet, wird man annehmen muffen, daß ihre Färbung, so auffällig und eigentümlich dieselbe ift, doch in den meisten Fällen nur den Zwed hat, sie möglichft unsicht= bar zu machen. Gines der schönften tropischen Reptilien, was Karbe und Zeichnung anlangt, ist die Buffotter. Dieses Geschöpf, deffen Big sichern Tod bringt, ift drei bis fünf Ruß lang und unverhältnismäßig did: an ihrem didften Teil hat sie faft den Umfang des Unterschenkels eines Mannes. Bom Ropf bis zum Schwanz ift fie in merkwürdiger Beise mit grünen, gelben und schwarzen Rleden geziert und in einem Naturalienkabinet gewähren ihre glänzenden Ringe ohne Zweifel einen höchft auffallenden Unblid. In der Natur dagegen hat fie einen gang andern hintergrund. Sie ift wesentlich eine Baldbewohnerin; ihr hauptaufenthaltsort ift unter gefallenem Laub im dichten Schatten der Baume an Flugufern. In solcher Umgebung aber ift fie felbst auf die geringe Entfernung von ein oder zwei Jug dem Baldboden fo ahnlich, daß fie faum davon zu unterscheiden ift. begegnete mir einmal, als ich unter einem Baum ausruhen wollte und mich anschickte, die Stelle etwas zu faubern, daß mir ein sonderbares Mufter in den umberliegenden Blattern auffiel. Ich fuhr entjett zurud, als ich eine Buffotter von

der größten Gattung erblickte, nur ihr breiter Ruden war fichtbar und ihre Kangzahne ein paar Boll von meinem Beficht entfernt, als ich mich budte. Sie lag halb unter ge= fallenem Laub verftedt und mar diefem fo abnlich, daß nur die gang besondere Borficht, die einem Afritareisenden gur zweiten Natur wird, mich abgehalten hatte, mich auf ihr niederzulaffen zu einem Lager, das sich nie wiederholt. Ich halte die Farbung der Puffotter für mehr als eine bloke Warnung: ihr schlaftrunkenes Berhalten ift nicht immer gleichbedeutend mit Rube. Das Reptil lag der Länge nach da, bis auf wenige Roll von durren Blättern verdeckt. Nun ist es die Eigentümlichleit der Puffotter, daß sie rückwärts auf ihr Opfer losfährt. Wenn fie auf der Erde liegt, fo beherrscht sie ihre ganze Rudenlänge und sobald irgendein Teil ihres Rörpers berührt wird, fahrt ihr Ropf mit un= glaublicher Schnelligfeit gurud und die Giftfange bohren fich in ihr Opfer. Die Puffotter ift auf diese Beise eine grauen= hafte in den Baldboden gelegte Falle, die dem Blid gang verborgen sein kann, bis sie in plöglichem Zufahren ihre Beute ereilt.

Daß die Hauptbestimmung der Färbung Schuß ift, läßt sich überall in der Tierwelt durch die einfachsten Beobachtungen sesststellen. Sogar bei den größeren Tierarten, welchen man solche Kunftgriffe nicht zutrauen sollte, deren Aussehen auch fern von ihrem heimischen Revier ganz das Gegenteil voraussezen ließe, fällt die Übereinstimmung der Farbe mit ihrer Umgebung stets mehr oder minder auf. Wenn man z. B. das Fell des Zebras mit dem Donner= und Blig-

mufter seiner schwarzen und weißen Streifen ansieht, follte. man denken, daß ein fo auffälliges Aussehen mehr die Auf= merkfamkeit erregen als ablenken mußte, und doch wird in Wirklichkeit gerade das Gegenteil erreicht. Die schwarzen und weißen Streifen nehmen der Erscheinung des Tieres merkwürdigerweise alle Handgreiflichkeit, die beiden Farben geben in ein gang unscheinbares Grau über, und in der Mahe haben wir denfelben Eindrud, welchen ein von Lichtftreifen durchbrochenes Buschwert macht. Es ist mir por=' gefommen, daß ich ein einzelnes Zebra zu feben glaubte, deffen Nahe mir durch eine Bewegung des Tieres fund ge= worden war, bis ich mich auf einmal von einer ganzen berde diefer Tiere umgeben fand, die mir famtlich fo lange un= fichtbar blieben, als fie fich nicht rührten. Die Regungs= lofiafeit des Wildes im Reld, wenn Gefahr droht, ift all= befannt; jeder Jagdliebhaber tennt die Schwierigfeit, felbft große Tiere gewahr zu werden, auch dann, wenn fie gerade. vor ihm stehen. Der Tiger, deffen gestreiftes Kell offenbar eine Nachahmung der Riedgrafer in den Dichungeln ift, in welchen er auf Beute lauert, ift nirgends in Afrika zuhause, aber fein ichoner Better, der Leopard, findet fich allerwarts. in den dortigen Baldern und fein gefleckter Belg icheint für den Beschauer dieselbe Undeutlichkeit zu haben, wie die Streifen des Zebras. Das Flufpferd fühlt fich allem nach binreichend geborgen im tiefen Baffer der Rluffe, in welchen es sich am meiften aufhalt; das Arofodil hingegen verdankt seiner knorrigen, schlammfarbenen Saut einen merkwürdigen Schut, denn in einiger Entfernung ift es oft gang unmög=

lich zu unterscheiden, ob an einem Flugufer eine Unzahl dieser Beftien oder Baumftamme am Boden liegen.

Allein die wunderlichften Beispiele schützender Vorrichtung finden sich das wo nicht nur die Farbe, sondern auch die Form jolden Mummenicang treibt, und dann nur ift der Ausdruck Mimicry, ftreng genommen, anwendbar. irreführende Spiel der Natur hat in dem von allen ftoren= den Einflüffen einer Eiszeit verschont gebliebenen Innerafrika eine solche Vervollkommnung erlangt, dasselbe ift so wunder= bar und unglaublich, daß man fich faft scheut zu berichten, was man mit eigenen Augen gesehen bat. Vor meiner Afritareise war ich natürlich mit den sich bei Bates. Belt, Wallace und andern Naturforschern findenden Beschrei= bungen nachahmender Inselten vertraut, aber derartige Borfenntnisse bewahren nicht im geringsten vor der Überraschung, die auf einen wartet, wenn man diefer Absonderlichkeit in der Natur begegnet. Deine erfte derartige Befanntichaft machte ich am Ufer des Shirma, eines der kleineren und noch wenig befannten unter den großen afritanischen Seen; ich gebe die Erfahrung, wie ich sie in meinen Aufzeichnungen notiert finde. Ich stand eines Tages zwischen hohem durrem Gras mit meinem Aneroidbarometer beschäftigt, als einer meiner Leute mir ploglich zurief: "Tichirombo!" Ein Tichirombo ift ein ungenießbares Tier, gleichviel welcher Urt; ich schaute auf und fah mich um, wo das Tier mare. Der Eingeborne wies ftracks mit dem Finger auf mich felbst. Ich konnte nichts feben. Da tam er näher, deutete auf ein wenig beu, das an meinem Rod bing, und wiederholte: "Tichirombo!"

Ich dachte, es muffe irgend ein Infett in dem Beu sein. nahm diefes in die Sand und untersuchte es, worauf ich dem Mann erklärte, es sei ein Jrrtum — fein Tichirombo! Er lächelte, deutete abermals auf das Beu und rief: "Doio!" (Es ift lebendig!) Das beu selbst war das Tschirombo. Es ift nicht die geringfte Übertreibung, wenn ich fage, daß dieses beu so wenig Abnlichkeit mit einem Insett hatte, als mein Aneroidbarometer. Ich hatte mir vorgenommen, mich durch teines dieser nachäffenden Trugbilde hinters Licht führen zu laffen, und war ungläubig genug, in den Berichten von Ballace und der andern die Farben etwas ftark aufgetragen zu finden; ich muß aber gefteben, daß die allererfte mimische Leiftung, die mir vorkam, mich vollftandig zum beften hatte. Es war ein Exemplar der höchft merkwürdigen Familie der Phasmiden. Aber dieses Geschöpf übertraf alles Mertwürdige: wie soll ich es beschreiben? Zwei Boll von einem durren. gelben Brashalm, so wie man ihn pfludt, um einem verftopften Bfeifenrohr Luft zu verschaffen, dazu sechs andere Salmftudchen, nicht gang jo lang und viertels jo did, in der Mitte eingelnicht zu irgend einem Bintel und in drei ein= ander gegenüberftebenden Paaren in irgendeinem Bintel auf den didern Salm gestedt, jo etwa sah mein Tichirombo Benn man seiner habhaft wird, ftredt es die Bliedmaken regellos von sich und sieht aus, als ob es ein viel= mal eingefnickter, leicht zusammengewirrter feiner Grashalm ware, und in diefer Lage verrudt dies feltfame beugewirr feine mancherlei Bintel nicht um einen halben Grad. Die Art und Beije, mit der das Geichopf in anscheinender

Leblosiafeit verharrt, ift fast so munderbar als die Nachahmung felbft. Man fann es um und um wenden, es ift und bleibt Beu und nichts auf der Welt bringt es dazu, seine Bugebörigkeit zum Tierreich durch den geringften Berdacht irgendeiner Bewegung einzugestehen. Alle Angehörige dieser Familie haben mehr oder minder die Babe fich tot zu ftellen, aber daßt folch ein strohdurres Stelett es sich je beitommen laffen follte, lebendig zu fein, ift das hauptwunder. Diefe Phasmiden, Gespenftschreden zu deutsch, seben einem Beift ähnlicher als einem lebenden Infelt, und fo dunn find fie. daß beim Bersuch, sie fur die Sammelbuchse zu toten, der ftärtste Drud zwischen Finger und Daumen nicht mehr Gin= druck auf sie macht, als waren sie von feinem Stahldraht: nur mit einem harten Begenftand fann man fie fogufagen quillotinieren, wenn man ihr bifichen Leben der Wiffenschaft opfern will.

Ich untersuchte darnach manches Tausend Phasmiden, Mantiden und andere Mimicry treibende Arten; sicherlich giebt es kein merkwürdigeres oder interessanteres Studium. Jene Grashalminsekten finden sich ausschließlich zwischen den oft acht bis zehn Juß hohen Gräsern, die stellenweise in allen afrikanischen Wäldern vorkommen. Während neun Monaten des Jahres ist dieses Gras von der Sonne strohzgelb gedürrt, und die Insekten sind demgemäß strohfarben. Uber wenn auch gelb die Hauptsarbe dieser Gräser ist, so sind sie doch, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres einer Farbenveränderung unterworfen; sie sind dann entweder rötlich oder bräuntlich, ähnlich dem Laub unserer herbstmälder,

oder durch Fäulnis schwärzlich geftreift und gefleckt. Alle diese Erscheinungen haben ihr genaues Abbild an den In=

fetten, und um die Tauschung gu vervollständigen, nehmen die Rühl= hörner einzelner Arten die Form von Brasblättern an; diefelben merden ein bis zwei Boll lang und fteben vom Ropf des Inseftes ab wie zwei einander gegenüberftebende Brasblätt= chen am Ende eines Salmes. liebsten flammern sich diese Insetten an einen Grashalm, als batten fie eine Stange zu erflimmen; fie druden den Rorper an den Stengel, indem fie fich mit beiden Bordergliedmaßen feft= halten, welche lang ausgestreckt mit dem übrigen Rörper eine fo eng am Salm haftende Linie bilden, daß das Infeft nur noch wie ein Teil desfelben erscheint. Die vier andern Gliedmaßen ftarren borftenfteif und gang regungs= los in die Luft wie Grasspiken, mabrend die Kühlbörner vom Ropf absteben gleich Blättchen an einem Schaftfnoten, wie denn auch der rundliche Ropf einem jolden gang ähnlich ift. Wenn eines



diefer Insetten von einem halm zum andern hinüberspringt, dann verschwindet es einem faft vor den Augen; völlig ftarr

÷

banat es am neuen Grashalm, seine langen Gliedmagen sehen aus wie zusammengelnicktes beu, ebenso gefarbt wie beu, ebenso fein wie beu und damit aller Erfennung Trok bietend. Die Fühlhörner, ebenso wie die Beine und der Rörper, nehmen eine je nach der Jahreszeit und dem Aufenthaltsort verschiedene Farbung an; ift das Gras herbstlich gefärbt, dann find fie es auch, und zwar durch alle Farbengrade vom hellen Rot der Floffe des Bariches bis zum tiefern Claretrot oder dem Goldbraun manchen Portweins. Aber das Seltsamfte ift noch nicht erwähnt. Nach der Regenzeit, wenn neues Bras in frischem Brun aufschieft, find diese heu = und ftrobahnlichen Insetten wie verschwunden. Ihre Farbe murde fie jest nicht mehr schuten. Un ihrer Stelle erscheinen bellgrune, dem jungen Bras gleich gefarbte. Db das andere Insetten find, oder nur die alten im Frühlingsanzug, weißt ich nicht, ich bin aber geneigt, sie für eine neue Bevölkerung zu halten: die Lebensdauer jener wird wohl mit dem alten Gras zu Ende fein.

Neben den grasnachahmenden Insetten giebt es eine zahlereiche Klasse, die sich kleine Zweige, Stüdchen Holz zum Muster nehmen. Um häusigsten kommt ein kriechendes Zweigelein vor, drei oder vier Zoll lang, dem Unschein nach mit Rinde bekleidet, sogar mit Flechte wie der wirkliche Zweig. Die Nachahmung der Rinde ist eine der vollendetsten Täuschungen in der Natur; die seinen Unebenheiten, die slechtenartigen Flecken sind aufs genaueste nachgebildet und die Segmente des Insettenleibes stimmen mit den Abständen der Ustknoten ganz merkwürdig überein. Wenn ich ein

solches Insett fand, habe ich oft einen kleinen Zweig vom nächsten Baum geschnitten und daneben gelegt und wenn beide so von den Händen verdeckt waren, daß nur der gliederlose Teil des Insettes zur Vergleichung offen lag, war es ganz unmöglich, eins vom andern zu unterscheiden. Selbst die Gelenke an den Beinen sahen aus wie die Knoten eines Zweiges, und die charakteristische Haltung dieser Insekten ist wie eigens ersonnen, um die Täuschung zu nähren.

Ein noch ausgeklügelteres Beschlecht sind die Arten. welchen Blatter gur Vorlage dienen. Dieselben geboren meift den Mantiden oder der Beuschreckenverwandtichaft an; fie finden fich in allen Formen und Größen und Farben, fie ahmen Blätter in jeder Stufe des Wachstums, der vollendeten Ausbildung oder des Abwelfens nach. Manche tragen auf ihren breiten Flügeldeden einen glanzend grunen, deutlich geäderten und gerieften Abdruck des Blattes, mabrend an Bruft und Bliedmaßen feltsame Gestaltungen wie fleinere Blätter erscheinen. Ich habe diese Geschöpfe wiederholt mit wirklichen Blättern verglichen, nicht nur mit frischen, sondern auch mit verwelften, fahlen und verschrumpften Blättern. ja die das runzelige Berbstblatt nachahmenden Arten sind zahlreicher und merkwürdiger als die Nachbildungen frischer Blätter. Flechten, Moofe und Pilze haben ebenfalls ihre Nachahmer, es ift beinahe nichts im Pflanzenreich, kein Anoten, feine Warze, fein Schimmel, feine Schale, fein Dorn, feine Rinde, die nicht ihr lebendiges Gegenbild in irgendeiner Tierform hatte. Die meiften Motten, Rafer oder Wibel, besonders ihre Larven, sind mehr oder minder

durch Nachahmung geschützt; ja fast die ganze Bevölkerung der Tropen macht sich der Nachbildung auf bekannten oder

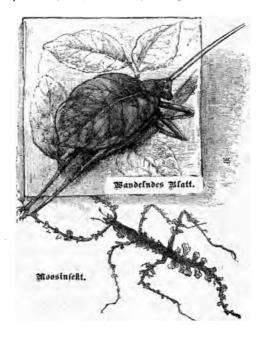

unbekannten Wegen schuldig. Die flechtennachahmenden Insekten gehen so weit, daß sie selbst Löcher nachbilden; dies geschieht mittels unregelmäßiger schwarzer, wie durchsichtiger Flecke auf ihrem Rücken oder längs ihrer gefransten Seiten, damit das nachahmende Geschöpf ja nicht symmetrischer ersicheine als sein Pflanzenvorbild. Ich konnte die seltsame tohlschwarze Zeichnung lang nicht verstehen, dis mir auf einmal ein Licht aufging. Das erste derartige Insekt, das

mir zu Gesicht kam, war ein Exemplar der ebenso seltsamen wie seltenen Harpax ocellaria, das an einem flechtensbewachsenen Uft klebte, der zur Feuerung ins Lager gebracht worden war, und so täuschend war die Nachahmung, daß selbst die Eingebornen nur Flechte sahen, bis der Betrüger seine florartigen Flügel entfaltete.

Es dürfte dem Leser zu viel werden, wollte ich von ben mannigfaltigen Wegen diefer fleinen Beuchler weitere Beispiele geben, aber ein Exemplar muß ich ihm noch vorführen, welches in fedem Pharifaertum, dem friechenden und fliegenden, alles übertrifft. Ich machte die Befanntichaft dieses menteur à triple étage auf der Tanganiika-Hochebene. Ich lag einmal auf dieser eine ganze Woche vor Unter, wie ein Rollftein in einem trodenen Flugbett, benn nur auf diese Weise kann man ausfindig machen, was in der Natur vorgeht. Ein dichtes Blätterdach wölbte sich über mir, der Aufenthalt ungabliger Bogel, und die Granitgerolle im ausgetrodneten Flugbett, wie die Ufer umber, maren mit ihren weißen Erinnerungszeichen versehen. Gines Tages mar ich von der Wahrnehmung überrascht, daß sich eines derselben bewegte. Es war nichts als ein weißer Fleck auf einem Stein, und als ich näher trat, sah ich, daß ich mich getäuscht haben mußte, es war nicht möglich, das Ding lag vollständig regungslos. Aber eine Bewegung hatte ich denn doch un= zweifelhaft gesehen; ich budte mich und berührte den Rled. Es war ein Tierchen — natürlich maustot, als ich es anrührte, aber man lernt diese Betrügereien nach und nach fennen; ich ließt ihm ein paar Minuten Zeit, wieder lebendig zu werden

und machte mir schleuniaft eine Stizze für den Rall, daß es durch den Stein verschwinden sollte, denn in jener Bunder= welt ift man auf alles gefakt. Dier war der weike Bogel= fled ploglich lebendig geworden und über den Stein getrabbelt, dann mar es wieder ein ruhig schimmernder weißer Fled, und doch war ich ficher, daß er fich bewegt hatte. Er verharrte regungslos, schon fürchtete ich mich eben doch getäuscht zu haben, und so drehte ich das Ding um. Nimmt nun ein ungläubiger Lefer an, daß ich wirklich nur einen Bogelfled gesehen habe, dann moge er mir erklaren, wie ein weißes Guanoplätichen ju fechs Beinen, einem Ropf und einem gegliederten Inseltenleib tommt! Ich brachte das Beziefer wieder zurecht — es verriet sich durch diese ganze Prozedur mit keinem Lebenszeichen -- dann trat ich ein paar Schritte gurud, ich wollte es doch gern noch einmal sich bewegen sehen; aber es fiel ihm nicht ein, es blieb standhaft tot. Da lag es wieder ohne Beine, ohne Ropf. ohne Fühlhörner, gang ein Fled, wie ihn ein Rind mit einem Stud Rreide in einer Sefunde bingeichnen tonnte. Nach einer Weile aber bewegte es sich, der Rleck schob sich langsam über den Stein. Darauf ergriff ich den Betruger und inhaftierte ihn für meine Sammlung. Ich fand im gangen etwa ein Dupend von diesen Insetten. Sie find ungefähr halb so groß als ein Pfennigftud, mehr ei= als treisrund und weiß wie eine Schneeflode. Diese weiße Farbe tommt von einem gang feinen Pelz ber, von weichen Barchen, die in winzig kleinen Buscheln den Rucken des Tierchens bededen und ringsherum vorstehend die unregelmäßige Be-

ftalt bilden, welche dem Ding solche Ahnlichkeit mit einem Ralfspriker giebt: auf der unteren Seite ift es gang nact. Die Bliedmaßen sind nichts als Fäden. Die Bewegung des Insettes ift langfam und gleichmäßig, immer wieder innehaltend, damit man es doch ja wenigstens für sterbend halten möchte, wenn nicht für tot. So viel ist richtig, wenn dieses Insett bei feiner Farbe und Gewohnheit nicht den Schutz seiner Nachahmung hatte, so murde es nicht die geringfte Aussicht haben, fich seines Lebens zu freuen. liegt furchtlos preisgegeben auf dem nachten Stein, und das im hellen tropischen Tageslicht, einer Zeit, in welcher fast alle Tiere fich zu verfteden suchen. Aber seine Umgebung ift sein Schut; auf den Steinen rings umber befinden fich seine Patrone von wirklicher Bogelherkunft, und wenn man beide nebeneinander betrachtet, weiß man nicht, ob man mehr die originelle Idee bewundern soll, oder die ungeniert brillante Ausführung\*).

Es erhellt wohl zur Senüge aus diesen kurzen Mitteilungen, daß das nachahmende Element nicht eine ausenahmsweise Erscheinung im Haushalt der Natur ist, sondern ein wesentlicher Teil desselben. Es handelt sich hier nicht um zufällige Ahnlichkeit, sondern wir erkennen beides, Methode

<sup>\*)</sup> Es ist eine nicht geringe Berantwortlichkeit, ber einzige Augenzenge biefer kleinen Komöbie zu sein, obschon ich sie, wie gesagt, ein butendmal sah; zu meiner Beruhigung aber teilt mir Mr. Kirbh vom britischen Museum mit, daß sich ein Käser in England findet, der Cionus blattaria, bessen Larve ganz ähnliche Berstellungskünste treibt.

und Syftem, und das in solchem Umfang, daß wohl das ganze Tierreich mehr oder minder seine Beiträge liefert; es ift überdies ein Spftem, daß an der hand der natürlichen Buchtwahl immer reicher und schöner sich entwickeln muß. Auch ift anzunehmen, daß eine so verbreitete und so mit Erfolg verbreitete Erscheinung auf einem Nütlichkeitsprinzip beruht; es handelt sich nur darum, zu erkennen, worin der Ruten etwa besteht, und da ift Otonomie nicht das unwahr= scheinliche. Die Natur thut alles so einfach und mit so wenig Aufwand als möglich, und die Ersparnis an Mustel und Nerv, an Inftinkt und Kraftanstrengung ist bedeutend, wenn der einem Tier zu sichernde Lebensschutz nicht sowohl von seiner Thätigkeit als vielmehr von feiner Unthätigkeit ab= Anftatt vor der Gefahr davonzu= banaia gemacht wird. laufen, braucht solch ein Geschöpf nur ganz ftillzuhalten: es hat nicht nötig, sein Leben durch Rampf zu verteidigen, es verstellt sich nur. Dazu bedarf es keiner besonderen Mustelentwickelung, teiner Baffen, feiner Flügeltraft. Ein paar Striche mit dem Farbenpinsel der Natur, ein bifichen Umbildung von Bruft und Unterleib, ein bifichen Umgeftal= tung von Kühlhörnern und anderen Gliedern, und der Awcd ist erreicht.

Die erften Enthüllungen dieses Verstellungsvermögens machen einen geneigt, das ganze als etwas Feiges und Falsches zu verachten. Wenn man auch nicht umhin tann, die Tierchen ihrer Geschicklichkeit halber zu bewundern, so stöht man sich doch immer wieder daran und erklärt sie für unehrliche Schelme. Der Vertreter der Evolutions=

theorie muß die nachahmenden Arten überdies beschuldigen, daß sie die harmonische Entwicklung körperlicher Gaben vernachlässigen, indem sie den jedem Tier bestimmten Rampf ums Dasein mit wohlseiler Hinterlist umgehen. Ist dem aber so? Steht das ästhetische Element in der Natur so sehr dem mechanischen nach? Sind Farbe und Form, Gelasseheit und Ruhe gar nichts und die Ausbildung einzelner Funktionen oder Fertigkeiten in den Künsten des Krieges alles? Ist es nichts, wenn bei manchen Tierarten die Versstellungskünste immer mehr sich vervollkommnen, die Fähigsteit, solche zu durchschauen, sich demgemäß bei anderen Gatungen steigern und verseinern muß? Und um nur das Geringste gelten zu lassen, ist ein lebendiger Hund nicht besser als ein toter Löwe?



È

•

# VIII. Eine geologische Skizze.

|  | ٠. | • |  |
|--|----|---|--|
|  | •  |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |
|  |    |   |  |

### VIII.

## Gine geologische Skizze.

Die Forschungen verschiedener Afrikareisenden haben festgestellt, daß das Innere des dunklen Weltteils eine große,
zwölf= bis fünfzehnhundert Meter über dem Meeresspiegel
gelegene Hochebene ist. An fünf verschiedenen Punkten — im
Nordosten (südlich vom Meerbusen von Aden), in Abessinien,
im Masailand, auf dem Tanganzika = Hochland, und im
Binnenland von Benguela — erhebt sich jene Hochebene
beträchtlich über fünfzehnhundert Meter, während sie in ihrer
ganzen Ausdehnung mit großer Regelmäßigkeit gegen die
Ost= und Westlüste hin zu einem niederern sechs= bis neun=
hundert Meter hohen Plateau abfällt; an dieses schließen
sich, nicht minder regelmäßig, beiden Küsten entlang Ebenen
an von einer Durchschnittsbreite von zweihundertundfünfzig
Ritometer.

Mit dem hier zu beschreibenden Teil Afrikas, von der Mündung des Zambesi an bis zur Tanganjika = Hochebene, betreten wir die drei Gebiete nacheinander, zuerst den Kuften=
Drummont, Innerafrika.

ftrich, dann das niedere äußere Plateau — das große alls gemeine Hochland des Weltteils — und zulest die dritte und höchste Erhebung auf der Tankanjika Hochebene. Eine so ungeheure Strecke lätt sich durch eine einzige Forschungstreise selbstwerskändlich nicht erschöpfen; meine Reise war auch nur ein kurzes, rasches Rekognoszieren, dessen Ergebnisse ich in einigen groben Zügen mitteile.

Die erfte und einzige geologische Ericheinung, welche die Eintönigkeit der Mangrovesumpfe und der Grasniederungen des Ruftengurtels unterbricht, find die überrefte eines mit Schwämmen und anderen Organismen der Korallenfauna besetten Riffes. Dasselbe tritt am Quaquafluf, etwas oberhalb Mogurramba, etwa achzig Kilometer von der Rüfte entfernt zutage. Bon geringer Ausdehnung erhebt es fich nur wenig über den jezigen Meeresspiegel und beweift, an sich betrachtet, eine gang unbedeutende Erhebung des Ruftenftrichs. Etwa dreißig Kilometer weiter landein und ebenfalls nur wenig Meter über dem Meer folgt eine schwache, aus Sedimentärschichten bestehende Erhebung. Dieser Gürtel lägt sich nördlich wie judlich eine Strede weit verfolgen. Ein wenig gutes Profil findet man am Zambefi, ein paar Rilometer oberhalb Shupanga, mo Livingftones Gattin begraben liegt. Dasselbe ift nur bei febr niederem Bafferftand des Zambeji fichtbar, es besteht aus wenigen dunnen Schichten roten und gelben Sandsteins mit eingelagertem mergeligem Sandstein und feinen Ronglomeraten. Sedimentarichichten in ähnlicher Wechsellagerung finden sich nordwärts bis Mombas. oberhalb Zanzibar, wenn nicht noch weiter hinauf und füd= wärts bis zum Rapland. Man fann wohl annehmen, daß das ganze Hochland von einem schmalen Gürtel derselben eingefaßt ift. In dieser Serie finden sich nördlich von Natal feine organischen Überreste, doch geben vielleicht die Versteinerungen der Schichten im Rapland einigen Ausschluß, zu welchem geologischen Horizont sie gehören. Die großen Steinschlenlager weiter oben am Zambes, in der Gegend von Lette, gehören wahrscheinlich diesem Schichtensystem an.

In geringer Entiernung von der Ginmundung des Shire in den Bambefi erheben fich fait unvermittelt bie erften Dugel des hochlands, unregelmäßige, vereinzelte Maffen, meift fattelformige Raden von febr verichietener bobe, mande taum farfig, andere bis fechebuntert Weter both. Soweit ich tiefelben unterfuchte, beiteben fie aus gang weißem Quareit, ber einige Quareit, ber mir im Offen von Zentralufreit vorfam. Um Bug bes betententiten dicier Sand, bes Morambolla, weutelt bie beife Caelle, welche iden Erringkors in ierem "Nambet" beidrichen bat. Deffe Quellen fint ordenwirts in Africo leucemige idten, es finden fic mehrene an ven Ment ves Appfloses. Dieicher fint von ver entuckten keichenkeite des Lemperatur it awar eine hohe, he hinterlassen über beine nenzenémenten Koeveráláku, muruus iid vie denvide Kui ammericant effectes level

Zwei sien die Ligeneire werder einspal das nedigt rem Mercweille, daser der higher, die das Shredigt einigklicher if das der der Samykans dashgerammenen Lane ein Steinfalbendager ungegeber. Ih hier die Begens ziemlich genau untersucht und verschiedene eingeborne Stämme befragt, und bin zu dem Schluß gekommen, daß Livingstone sich entweder getäuscht hat, oder falsch berichtet war. Eine schwarze Steinart findet sich allerdings in jener Gegend, ich verschaffte mir Proben davon, wie von anderen dunkelfarbigen Felsgattungen der Nachbarschaft, sie waren samt und sonders vulkanischen Ursprungs. Ein sehr dunkler Diorit war vielleicht das, was von weitem für Steinkohlen gehalten worden ist. Von den Eingebornen im ganzen unteren Shiregebiet wußte keiner etwas von einem "schwarzen Stein, der brennt". Wie bereits erwähnt, wird Rohle allerdings am mittlern Zambesi gefunden; weiter südlich sind die Natal= und Transvaal=Rohlenfelder ja allgemein bekannt.

Ich kann hier gleich eines kleinen Steinkohlenflöges erwähnen, das mit einem anderartigen Schichtenfustem zusammenzuhängen scheint und darum von besonderem Interesse ist, weil es sich weiter im Innern des Landes besindet. Um Westuser des Njassases nämlich, etwa 10° südlicher Breite, wurde vor einigen Jahren das Borhandensein von Steinkohle von einem Forscher berichtet, der auf eigne Hand in dem von Livingstone erschlossenem Gebiet nach Gold suchte. Die Wichtigkeit einer solchen Entdeckung — ein Steinkohlenlager an den Usern eines der großen Seen Innersafrikas — ist nicht zu überschäßen. Der verstorbene Ingenieur James Stewart, der sich um die Geographie Ufrikas so verdient gemacht hat, ließ es sich angelegen sein, den Ort zu untersuchen; nachstehendes ist ein Auszug aus seinem Bericht an die Royal Geographical Society:

"Um 29. zogen wir nordwärts der Rufte entlang und erreichten nach etwa einer Stunde den Rluft, in dem fich die von Rhodes entdeckte Roble befindet. Sie liegt in einer Thonschicht, die in einem Winkel von 450 nach Westen einfällt. Sie ift etwa gehn Meter weit aufgeschlossen und ungefähr sieben Ruft mächtig. Die Roble scheint mir nicht in ihrer ursprünglichen Lagerstätte, denn sie liegt gerbrockelt und hingeworfen da, als ob fie durch einen Erdrutsch zur Stelle gekommen ware; auch finden sich Spuren von Lehm in den Zwischenräumen. Doch hat das im ganzen dichte Lager gute Roblen. Ich verfolgte das Flok etwa zweihundert Meter weit am Abhang des hügels bin und fand es ftellenweise wieder zutagetretend. Es liegt hundertund= fünfzig Meter über dem See und zwei und einen halben Rilometer vom Ufer entfernt. Ich zündete mit dieser Roble ein Feuer an, welches rasch aufbrannte. Die Rohle wurde weich, fie ift nur mäßig gashaltig, badt etwas zusammen beim Verbrennen, brennt aber doch gut." - Proceedings, Bd. III, Nr. 5, S. 264.

Ich untersuchte dieses Kohlenlager ziemlich genau, aber ich bedaure, dem Berichterstatter weder in geologischer noch wirtschaftlicher Beziehung beitreten zu können. Daß dasselbe sieben Fuß mächtig sei, ist jedenfalls ein Irrtum, es besteht vielmehr aus einer Reihe dünner, wechsellagernder Schichten, teils tohlen= teils thonhaltig. Die wenigsten der Rohlenschichten sind mehr als zolldic. Ich zündete ein Feuer an, indem ich die besten Stücke dazu aussuchte, aber das Ergebnis entsprach nicht der Erwartung; es brannte langsam und

ohne Flamme. Hier und da finden sich dunne Lagen, die man als gute Roble bezeichnen fann, aber das Rlok als ganges ichien von fehr untergeordnetem Wert und als Maschinenkohle einfach unbrauchbar zu sein. Nach dem all= gemeinen Charafter der Gegend zu schließen, ift Rohle wohl nur in geringer Menge vorhanden. Dazu fommt, daß ein Steinkohlenlager am obern Ende einer engen gelsichlucht an fich fast unzugänglich ift. Die Robte des Rjaffasees, soweit solche bis jett befannt geworden ift, lakt demnach nicht auf große wirtschaftliche Ausnukung hoffen, obschon das Vorhanden= sein dieses Minerals in dieser Gegend überhaupt von nicht geringem geologischen Interesse ist. Proben dieser Roble find seitdem mitrostopisch untersucht worden, und Dr. Carruthers vom britischen Museum hat Mafrosporen von Lufopo= diaceen darin festgestellt; diese entsprechen abulichen Organismen in englischen Steinkohlenlagern.

Die Geologie der großen afrikanischen Hochebenen, wenn anders das Profil durch das Gebiet vom untern Shire bis zum Tanganjikasee als ein Beweis für den allgemeinen geologischen Bau gelten darf, ist so überaus einsach, daß sie mit den kürzesten Worten beschrieben werden kann. Das ganze Shiregebiet, etwa hundertundfünfzig Rilometer obershalb seines Zusammenflusses mit dem Zambesi, welches die niedere und höhere Zentralhochebene einschließt, das ganze Shirehochland vom Fluß an bis zum westlichen Ufer des Shirwasees, die ganze selssige Westküste des Njassases und die ganze Hochebene zwischen dem Njassas und dem Tanganjikassee bis mindestens in die Hälfte derselben, besteht, eine geringe

Unterbrechung abgerechnet, nur aus Granit und Bneik. Durch dieses gange weite Bebiet bin hat das Geftein in beharrlicher Einförmigfeit denjelben Charafter und dasselbe Befüge. Der Branit, ein gewöhnlicher grauer Branit, gu= fammengesett aus weißem, felten rötlichem Orthoflas, aus Biotit oder Magnesiaglimmer, selten Muscovit, ist weder fein= noch grobtornig; der Gneiß hat dieselbe Zusammensenung, nur von blättriger Textur. Belche Gesegmäßigfeit in den Beziehungen dieser Gneiße und Branite besteht, fonnte ich nicht ausfindig machen. In manchen Gegenden berricht auf weite Streden bin der Granit vor, in andern der Bneik. bäufig geben beide Arten auf überraschende Beije inein= ander über. Das von Jojeph Thomjon erforschte Profil, welches von Zanzibar nach dem Innern sich hinzieht, mit dem meinigen am Nordende des Njaffafees zusammentrifft und von dort mehr öftlich sich haltend den Tanganjikasee jum Zielpunkt bat, zeigt, daß die Befteine auch dort diefelbe petrographische Struftur besitzen; und aus Bemerkungen, die sich in den Berichten anderer Forscher eingestreut finden, er= hellt, daß die Bneiß-Granitbildung über einen fehr großen Teil Innerafritas sich erftredt. Accessorische Mineralien scheinen, nach einem freilich sehr allgemeinen Überblick zu urteilen, fast ganglich zu fehlen. Bei Bomba im Shirehochland findet sich etwas Turmalin, aber von kostbaren Metallen entdedte ich nirgends eine Spur. Bange irgend= welcher Urt find felten, felbst Begmatit ift mir nur ein= mal vorgefommen. Ginen einzigen Landstrich ausgenommen, durchseken dieses gange Bebiet keinerlei Bange pulkanischer

Gefteine. Diefer Landstrich liegt im Guben des Shirehochlandes, da wo die Hochebene vom Fluß aus anfteigt; hier find solche Bange ziemlich häufig. Sie sind felten mehr als einige Ruk breit und bestehen aus gewöhnlichem Dolerit oder Bafalt. Die schwarze Steinart am untern Shire, von der oben im Zusammenhang mit Livingftones vermeintlicher Entdeckung von Steinkoble die Rede mar. bildet möglicherweise einen dieser Bange; daß vulfanische Befteine in dieser Begend in beträchtlicher Menge vortommen, bezweifle ich übrigens. Um mittlern Zambesi, besonders in der Nähe der Viktoriafälle, finden fich jedoch an mehr als einer Stelle Basaltlager. Die einzige auffällige Spur vul= fanischer Thätigkeit ift mir auf meiner gangen Reise nur am äußersten Nordende des Rjaffasees begegnet; der Reisende ftokt icon vorher bier und da am Seeufer auf Bimeftein. aber erft am aukersten Ende des Sees findet er den Ort ihres Urfprungs in einer Reihe niederer vulfanischer Regel, welche bereits Thomson beschrieben bat. Dieselben scheinen nicht weit verbreitet und ihre Entstehungszeit allem nach verhältnismäßig jung zu fein.

Abgesehen von diesem lokalen Auftreten jungvulkanischer Gebilde am Nordende des Njassases, traf ich auf meiner Marschlinie nur noch auf eine Unterbrechung der granitischen Gesteine und zwar in der Nähe des Negerdorfes Karonga, am Nordwestufer des Njassases. Etwa zwanzig Kilometer vom See entfernt, auf dem Weg nach dem Tanganjikasee, nachdem ich den Lauf des Kukuru stukauswärts durch eine Granitschlucht verfolgt hatte, stieß ich zu meinem nicht ge-

ringen Erstaunen auf deutlich zu erkennende Lagen ge= Un einer Biegung des Fluffes ift ichichteten Gefteins. ein gutes Profil sichtbar. Die Schichten sind gegen den Granit geneigt, der bier Spuren ftattgefundener Störung träat: sie besteben aus dunnen Lagen von febr feinem bell= grauem Sandftein, blauem und grauem Thonschiefer mit vereinzelten Streifen grauen Ralfsteins. Ich hielt mich einige Tage an der Stelle auf und mar fo gludlich, nach geduldiger Arbeit Verfteinerungen zu finden. Das war natürlich das Intereffanteste an diesen Schichten, denn meines Wiffens find diese Verfteinerungen die einzigen bis jest in Innerafrita gefundenen. Der Thonschiefer lieferte, wie zu erwarten mar, das reichste Ergebnis; eine Schichte insbesondere bestand aus einer Masse fleiner Lamellibranchiaten. Doch beschränken sich diese gablreichen Duschelverfteinerungen auf eine einzige Urt von Telliniden, eine Familie, die noch jett in den tropischen Meeren reichlich vertreten ift und welche bis in die Juraformation zurudreicht. Pflanzenüberrefte find nur schwach mit einigen Schilf = und Grasarten vertreten. Fischschuppen finden sich maffenweise, aber es toftete mich viel Mühe und Arbeit, zwei oder drei unvollständige Eremplare der Fische selbst auszugraben. Diese sind seither der sach= fundigen hand Dr. Traquairs von Edinburg übergeben worden, der sich in folgendem Briefe darüber ausspricht:

"Edinburg, 23. April 1888.

"Lieber Professor Drummond!

"Ich habe die mir von Ihnen übersandten überrefte von sechst versteinerten Fischen aus Innerafrita sorgfältig unter=

sucht, und munschte allerdings, daß sie vollständiger wären; doch will ich sie hiermit nach bestem Bermögen beurteilen.

"Nr. 1, das größte Exemplar, zeigt die hintere Partie eines mäßig großen Fisches, nicht nur Schuppen, sons dern auch Reste von Rücken=, Schwanz= und Ufterflossen. Die Schwanzsslosse ist stark heterocerk und war wahrscheinlich tief ausgeschnitten, doch sind die Strahlen des unteren Lappens sehr schlecht erhalten; von der Rücken= und Afterstosse sind nur die hinteren Teile sichtbar, sie stehen einander fast gegenüber und zeigen schöne, dichtgedrängte und enggegliederte Strahlen. Die verschobenen und verworfenen Schuppen sind knöchern, dick und rhomboidisch, mit einem derben stumpsen Kiel auf der innern Seite; der freie Teil der äußern Seite zeigt eine Ganoinschicht und ist spärlich mit Narben und Grübchen geziert.

"Dieser demnach zur Ordnung der Ganoiden gehörende Fisch läßt sich mit ebenso viel Gewißheit der Familie der Paläonisciden zuweisen; die Gattung muß schon eher unentsichieden bleiben, da nur ein Bruchteil vorliegt. Der Form und Dicke der Schuppen nach zu urteilen, wäre ich geneigt, ihn als einen Afrolepis anzusprechen, wenn nicht die Rückenund Afterslossen zu nahe am Schwanze und einander fast gegenüber stünden; die verschobenen Schuppen lassen übrigens der Annahme Raum, daß die ursprüngliche Stellung der einzelnen Teile nicht vollständig erhalten ist. Es scheint mir indessen außer Zweisel, daß damit eine neue Spezies vorliegt, und da Sie der erste sind, der überhaupt Fischversteinerungen auß Innerafrita gebracht hat, werden Sie mir

vielleicht gestatten, dieses Exemplar Acrolepis (?) Drummondi zu nennen.

"Rr. 2 ift ein Stud gelblich weißen Ralffteins mit gabl= reichen kleinen, zerftreuten, rhombischen, gestreiften Banoidschuppen, die ich nicht zu klassifizieren mage, doch glaube ich, daß fie von Palaonisciden stammen. Daneben befindet sich auch ein Teil des Rieferrandes mit vielen fleinen spigtegelförmigen Bahnen. Aber unter diefen überreften findet fich eine viel größere Schuppe, die offenbar von einem an= deren Rifch herrührt; fie mißt einen Biertelzoll in der Breite wie in der hohe und ift rhombisch; der Borderrand ift ziem= lich weit von der angrenzenden Schuppe überdect, und am oberen Rand findet sich ein derber Gelentfortsak. Die freie Fläche hat eine glänzende Banoindede mit Furchen zwischen schrägen, nicht fehr deutlichen Rippchen nach unten und rud= warts über die Schuppe, die in acht scharfen Baden am hinteren Rand enden. Nicht weit davon findet sich der Abdruck der inneren Seite einer ähnlichen Schuppe, auch die Abdrude von zwei Floffentragern, vermutlich desfelben Risches.

"Es ist dies wahrscheinlich ebenfalls eine Paläoniscidschuppe, ihre Form hat Ahnlichkeit mit der Schuppe des Atrolepis, sie ist aber dünner, als sonst bei dieser Gattung der Fall ist; sie erinnert auch an gewisse Schuppen aus der europäischen Trias, die Agassiz Gyrolepis nennt. Bon so unbedeutenden Überresten auf die Spezies zu schließen, ist gewagt, doch können wir die Schuppe vorläufig Acrolepis(?) Africanus nennen.

"Nr. 3 und 4 find kleine Studchen desfelben Ralkfteins mit den oben beschriebenen kleinen geftreiften Palaoniscidsichuppen.

"Nr. 5 ift ein Stud grauen glimmerigen Thonschiefers mit Schuppen einer vierten Art der Palaonisciden. Eine deutlich hervortretende Schuppe, die aber leider wie alle diese nur von der innern Seite sichtbar ist, ist einen Sechstelzoll hoch und fast einen Biertelzoll breit; sie ist so ziemlich rechteckig und hat am Oberrand einen träftigen Gelenkfortsat mit entsprechend tiefer Gelenkgrube auf der Gegenseite. Um vordern Rand ist ein Stücken abgebrochen; der dadurch sichtbare Abdruck zeigt, daß die Nebenschuppe nur einen schmalen Teil überdeckt, und läßt erkennen, daß die freie Fläche mit mäßig scharfen Leistichen verziert ist, die schräg über die Schuppe verlausen. Der hintere Rand ist sein gezahnt.

"Meines Erachtens ift diese Schuppe der Art und vielleicht der Gattung nach verschieden von den oben beschriebenen; da die äußere Fläche aber nicht genügend sichtbar ift, so ist es nicht möglich, sie befriedigend zu bestimmen.

"Nr. 6 ift ein Stud desselben Thonschiefers mit der clavicula eines kleinen Fisches der Palaonisciden; diesem einen Namen beizulegen, ift unmöglich.

"Ihr ergebener

R. H. Traquair."

Diese versteinerungführenden Schichten scheinen eine ver= hältnismäßig geringe Verbreitung zu haben und fallen steil nach Sudosten ein. Un der Stelle, wo ich sie untersuchte, betrug ihre Ausdehnung vielleicht achthundert Meter, doch ift möglich, daß sie sich in anderen Richtungen weiter erstrecken. Ja, ich fand Spuren davon und verfolgte dieselben mehrere Kilometer weit in der Richtung, in welcher sich etwa achtzig Kilometer von hier das oben besprochene Steinstohlensstög befindet, mit welchem sie vielleicht in Verbindung zu bringen sind.

Bum Schluß noch eine oder zwei allgemeine Bemerkungen über die Beziehungen geologischer Vorgange zur heutigen Dberflächenform und über die physitalische Geographie des Landes. Erftens, mas den Njaffa= und den Shirmafee betrifft, so sind deutliche Beweise vorhanden, besonders mas den letteren angeht, daß fie früher von viel größerem Umfang maren als jest. Der Shirma ift außerordentlich feicht, und obichon die Ufer im Often und Guden gebirgig find, so erinnert er doch eher an einen großen Morast als an einen eigentlichen See. Biele Kilometer von seinem Ufer entfernt ergiebt fich aus allerlei Unzeichen, daß man fich im Bette des früheren, größeren Shirma befindet; ja, es ift nicht unmöglich, daß der Shirma fich einft bis zum Gudende des Njaffasees erftrecte und mit diesem ein großes Bur Begründung diefer Vermutung Binnenmeer bildete. ware übrigens eine eingehendere Untersuchung des Shirehochlandes nötig, als mir möglich mar. Es ift eine Eigentümlichkeit des Shirma, daß er falzig ift, mabrend der Riaffa und die anderen Scen Innerafritas, mit Ausnahme des Leopoldfees, fußes Waffer haben; dies erklart fich binreichend aus der Seichtigkeit des Shirma und aus seinem nur zeitweisen Ablauf durch den Cheutasee in den Lujenda; die verhältnismäßig schmalen Seen, Niassa und Tanganjika, haben regelmäßigen Abfluß und sind sehr tief.

Daß übrigens auch der Rjaffafee in einem Zuftand lang= famen Austrodnens ift, ergiebt fich ichon aus der oberfläch= lichsten Untersuchung seines südlichen Endes. Ein fleinerer See, der Pomalombe, hat sich hier bereits vom Hauptsee getrennt, eine beträchtliche Bafferfläche, welche der Shire mehrere Rilometer unterhalb feines Ausfluffes aus dem Niaffasee durchströmt, die aber in der trodenen Sahreszeit fehr feicht und an feiner Stelle über funf Meter tief ift. Wenn die Versumpfung fortschreitet, wird er in einigen Sahren aufhören, schiffbar zu fein; und da er die Ginfahrt in den Niaffasee beherricht, so mare das eine beklagensmerte Berfürzung der großartigen Bafferftrage, die, eine Unterbrechung von ungefähr hundert Rilometer bei den Deurchison= fällen abgerechnet, gegenwärtig vom Nordende des Njaffasees bis zum Indischen Dzean an der Zambesimundung dem Ber= fehr offen ift.

Was die interessante Frage des Ursprungs des Njassases angeht, wie überhaupt der großen innerafrikanischen Seen, des Viktoria=, des Albert Njansa und des Tanganzika, so erlaube ich mir kein Urteil. Die Freunde der Theorie Ramsays vom Eisursprung der Seen können kein besseres Beispiel eines Felsenbeckens sich wünschen als das Bett des Njassa. Es ist eine riesige Granit= und Gneihmulde, fünspundert Kilometer lang und nirgends über achtzig oder neunzig breit, vierhundertundachtzig Weter über dem Weer und

ringsum von Bergen umschlossen, die manchmal fast sentrecht zu seinen Usern aus einer höhe von dreis bis neunhundert Meter abstürzen. Die Tanganjika – Hochebene begrenzt ihn auf der Nordseite und er ist gerade da am tiefsten, wo die Eistheorie es verlangt, nämlich gegen das obere Ende des Sees. Andrerseits leistet die physikalische Geologie der Länder, in welchen die anderen innerafrikanischen Seen liegen, wie auch verschiedene Eigentümlichkeiten des Njassagebietes selbst, der Eistheorie keinen Vorschub, und Seologen, wie Murchison und andere, werden wohl recht haben, wenn sie annehmen, daß wir an all diesen Seen, so groß sie noch sind, doch nur die Überreste eines gewaltigen Binnenmeeres haben, welches sich einst über Innerafrika erstreckte.

Der zweite Punkt, den ich berühren möchte, ift die Frage der Vergletscherung selbst. Ich thue das gestissentlich darum, weil mir fürzlich Andeutungen begegnet sind und zwar von einer Seite, welcher alle Achtung gebührt, wonach in der Seengegend Innerafrikas noch heute Glacialerscheinungen vorhanden sein sollen. Ich muß sagen, daß meine Beobachtungen diese Ansicht nicht bestätigen. Ich habe vielleicht ausnahmsweise reiche Gelegenheit gehabt, die Phänomene der Vergletscherung sowohl in Europa als in Nordamerika zu studieren, aber in Innerafrika habe ich nirgends das geringste Anzeichen von Glacialthätigkeit wahrnehmen können. Sanz im Süden des Weltteils, im Raffernland, giebt es allerdings Erscheinungen, die man fast ohne weiteres mit der Eiszeit in Beziehung bringen kann; aber in Ostzentralsafrika fand ich nirgends eine Spur weder von Geschiebelehm,

Moränenschutt, noch von einer Abschleifung, Streifung oder Arizung der Felsen, noch deutet das Relief der Oberfläche überhaupt auf ehemalige Bergletscherung hin. Es wäre interessant zu prüfen, in wiefern die Flora und Fauna des innern Hochlandes für oder gegen die Annahme der Glacialtheorie in jenen Gegenden sprechen.

Schließlich beruht das wirklich Bedeutsame in der Geologie Ufrikas darin, daß es in diesem der Wissenschaft sich nun öffnenden großen Weltteil nichts Neues giebt, keine uns unbekannte Naturgewalt, kein Gestein, das wir nicht schon kennen, keine Pause in der Denudation, kein Gebilde, kein Gefüge, keine Struktur, welche das Gesetz ununterbrochener Entwicklung in Verwirrung bringen könnte.

Rasche Abfühlung ersett dort allerdings die Wirkung des Frostes in nördlichen Ländern und der derselben zuzuschreisbende beträchtliche Einfluß auf die Denudation ist das Merkswürdigste in der Geologie der Tropen. Was der Regenwurm an transportierenden Dienstleistungen in den gemäßigten Bonen für die Erdfruste thut, das besorgen dort die Termiten; fürs übrige aber ergeben unsere neuesten Forschungen wie allerwärts so auch hier wieder die Einheit und Einsfacheit der Natur.

# IX. Eine meteorologische Notiz.

Moränenschutt, noch von einer Abschleifung, Streifung oder Arizung der Felsen, noch deutet das Relief der Oberfläche überhaupt auf ehemalige Bergletscherung hin. Es wäre interessant zu prüfen, in wiefern die Flora und Fauna des innern Hochlandes für oder gegen die Annahme der Glacialtheorie in jenen Gegenden sprechen.

Schließlich beruht das wirklich Bedeutsame in der Geologie Ufrikas darin, daß es in diesem der Wiffenschaft sich nun öffnenden großen Weltteil nichts Neues giebt, keine uns unbekannte Naturgewalt, kein Gestein, das wir nicht schon kennen, keine Pause in der Denudation, kein Gebilde, kein Gefüge, keine Struktur, welche das Gesetz ununterbrochener Entwicklung in Verwirrung bringen könnte.

Rasche Abkühlung ersett dort allerdings die Wirtung des Frostes in nördlichen Ländern und der derselben zuzuschreisbende beträchtliche Einsluß auf die Denudation ist das Merkswürdigste in der Geologie der Tropen. Was der Regenwurm an transportierenden Dienstleistungen in den gemäßigten Zonen für die Erdtruste thut, das besorgen dort die Tersmiten; fürs übrige aber ergeben unsere neuesten Forschungen wie allerwärts so auch hier wieder die Einheit und Einsachheit der Natur.

# IX. Eine meteorologische Notiz.

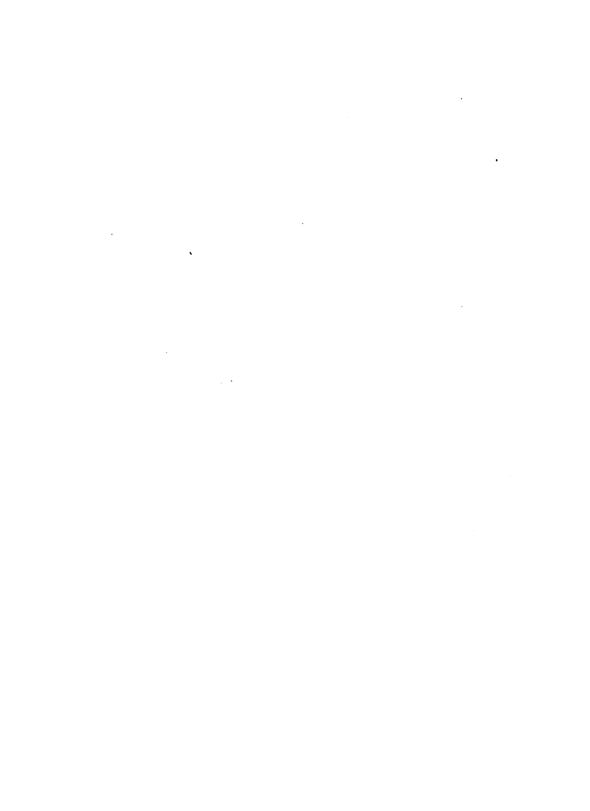

#### IX.

## Eine meteorologische Notiz.

Das Njassagebiet Innerafrisas tennt zwei Jahreszeiten: die Regenzeit und die trockene Zeit. Jene fängt mit großer Regelmäßigseit in den ersten Tagen des Dezembers an und dauert bis Ende April; dann folgen die sechs trockenen Monate, während welcher kaum eine Wolke die Sonne verzeckt. In Blantyre auf dem Shirehochland beträgt der jährliche Regenfall durchschnittlich fünfzig Zoll; zu Bandawe am Njassa sind sechsundachtzig Zoll in oher regenarmer Zeit beobachtet worden.

Der Barometer ist in tropischen Ländern viel weniger dem Wechsel unterworfen als in nördlichen Breiten; der jährliche Spielraum am Rjassafe beträgt nur ungefähr einen halben Grad, etwa 28,20 Grad im November bis 28,70 im Juni. Das tägliche Steigen und Fallen beläuft sich dort nach Stewart selten auf mehr als zwanzig Hundertzteile eines Grades.

Die jährliche Durchschnittstemperatur zu Blantyre, etwa

900 Meter über dem Meere, ift 10° C.; 5° C. ift dort ichon beobachtet worden; in einem feltenen Rall fiel das Thermometer einen Grad unter den Gefrierpunkt. Um Njaffasee, der halb so hoch liegt wie Blantpre, ift 30° C. die gewöhnliche Mittagstemperatur im beißesten Monat (No= vember), mahrend das durchschnittliche nachtliche Warmemag im falteften Monat (Mai) ungefähr 15 ° C. beträgt. Die niederste Temperatur, die am Njaffa beobachtet worden ift, war 10° C. und die bochste — das ift aber selten — 38 ° C. Als die "Livingstonia" = Mission noch das Rap Maclear am Sudende des Rjaffafees inne hatte, befag einer der damaligen Gehilfen im Jahre 1880 die Energie, mahrend mehrerer Monate tägliche Beobachtungen über die Temperatur anzustellen und das Ergebnis einzutragen; ich verdanke diefen Aufzeichnungen die im Anhang stehende Tabelle. der Beobachtungen mar morgens sechs Uhr, mittags zwölf und abends feche Uhr; ein Strich bedeutet, daß die Beobachtung unterblieb. — Das feuchte Thermometer zeigt durchschnittlich sechs Grad weniger.

### Temperaturangaben nach Celfiusgraden am Ajaffafee.

| Datum | Mai                  | Juni                     | Juli              | Jug.              | Sept.                              | Datum | Mai                  | Juni                 | Juli                 | Aug.                 | Sept.                |
|-------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.    | 21 °<br>27 °<br>24 ° | 17°<br>24°<br>25°        | 18° 23° 24°       | 20°<br>24°<br>23° | $20^{\circ} 27^{\circ} 24^{\circ}$ | 11.   | 20°<br>24°<br>—      | 19°<br>25°<br>24°    | 25 °<br>23 °         | 17°<br>27°<br>—      | 21 °<br>27 °<br>27 ° |
| 2.    |                      | $16^{0}\ 26^{0}\ 23^{0}$ | 18 °<br>23 °<br>— | 20°<br><br>23°    | 21 °<br>27 °<br>24 °               | 12.   | $\frac{-}{24^{0}}$   | 19°<br>24°<br>22°    | 21 °<br>25 °         | 19 °<br>28 °<br>24 ° | _                    |
| 3.    | 19°<br>25°<br>24°    | 19 °<br>26 °<br>23 °     | 17°<br>23°<br>21° | 19°<br>-          | 19°<br>24°<br>23°                  | 13.   | 19°<br>25°<br>23°    | 23°                  |                      | 21 °<br>27 °<br>25 ° | 22°<br>27°<br>26°    |
| 4.    | 20°<br>27°<br>26°    | 18 °<br>22 °<br>21 °     | 23°               | 17°<br>-          | 22°<br>25°<br>27°                  | 14.   | 19°<br>23°<br>22°    | 18°<br>23°<br>—      |                      | 20°<br>25°<br>24°    | 22 °<br>28 °<br>26 ° |
| 5.    | 20°<br>26°<br>25°    | 18°<br>23°<br>23°        | 18°<br>-<br>22°   | 24 °<br>—         | <br><br>                           | 15.   | 20°<br>25°<br>24°    | 18°<br>24°<br>22°    |                      | 19°                  | 22 °<br>24 °<br>25 ° |
| 6.    | -<br>24°<br>24°      | 18°<br>25°<br>24°        | 18°<br>22°<br>23° | 21 °<br>25 °      | 19°<br>28°<br>25°                  | 16.   | 22 °<br>25 °<br>24 ° | 18°<br>23°<br>21°    | 20°<br>27°<br>26°    | 20°<br>24°<br>23°    | 27°<br>25°           |
| 7.    | 19°<br>26°<br>24°    | 19°<br>26°<br>24°        | 18°<br>22°<br>22° | 16°<br>27°        | 22°<br>27°<br>25°                  | 17.   | 20°<br>26°<br>25°    | 18°<br>23°<br>22°    | 19°<br>25°<br>—      | -<br>24°             | -<br>24 º            |
| 8.    | 19°<br>24°<br>23°    | 19°<br>23°<br>23°        | 18°<br>-<br>22°   | <u>-</u>          | 21 °<br>27 °<br>28 °               | 18.   | 22 °<br>27 °<br>26 ° | 22 °<br>23 °<br>22 ° | 20 °<br>24 °<br>25 ° | 20 °<br>24 °<br>22 ° | 23 °<br>26 °<br>25 ° |
| 9.    | 25°                  | 20°<br>25°<br>23°        | 19°<br>24°<br>23° | 17°<br>27°<br>—   | 21 °<br>28 °<br>25 °               | 19.   | 19°<br>23°<br>24°    | 18°<br>-<br>25°      | 21 °<br>25 °<br>26 ° | -<br>24 °<br>23 °    |                      |
| 10.   | 19 °<br>24 °<br>23 ° | 20°<br>24°<br>23°        | 19°<br>-22°       | 17°<br>28°<br>—   | -<br>27 °<br>25 °                  | 20.   | 18° 23° 24°          | 24 °<br>23 °         | 19°<br>24°<br>23°    | 20°<br>              | 24°<br>28°<br>27°    |

| Datum       | Mai                                    | Juni                                     | Juli                                     | Aug.                                   | Sept.                | Datum       | Mai                  | Juni              | Juli                       | Aug.                 | Sept.                |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 21.         | $20^{\circ} \ 24^{\circ} \ 24^{\circ}$ | $19^{\circ} \\ 22^{\circ} \\ 20^{\circ}$ | 18°<br>24°<br>24°                        | 18°<br>-<br>24°                        | 22 °<br>30 °<br>26 ° | 27.         | 21 °<br>25 °<br>23 ° |                   | 19°<br>23°<br>21°          | 19°<br>25°<br>25°    | 23°<br>29°<br>28°    |
| 22.         | 21 °<br>24 °<br>—                      | 18°<br>19°<br>19°                        | 20°<br>24°<br>25°                        | 26°<br>24°                             | 22°<br>27°<br>26°    | 28.         | 21 °<br>26 °<br>25 ° | -<br>22 °         | $19^{0}$ $24^{0}$ $23^{0}$ | 21 °<br>27 °<br>26 ° | 23 °<br>28 °<br>26 ° |
| 23.         |                                        | 15°<br>20°<br>21°                        | $19^{\circ} \\ 25^{\circ} \\ 23^{\circ}$ | <br>27 °<br>25 °                       | 21 °<br>28 °<br>26 ° | 29.         | 20°<br>27°<br>25°    | 18°<br>21°<br>22° | 19°<br>22°<br>24°          | 24°                  | 20°<br>28°<br>27°    |
| 24.         | <br>25°<br>24°                         | 17°<br>-<br>-                            | 18°<br>24°<br>23°                        | 20°<br>21°<br>19°                      | 23°<br>28°<br>27°    | <b>30</b> . | 24°<br>25°           | 18°<br>23°        | 18 °<br>26 °<br>24 °       | 19°<br>26°<br>25°    | 23 °<br>28 °<br>27 ° |
| <b>2</b> 5. | 20°<br>25°<br>24°                      | 16°<br>-                                 | 19°<br>23°<br>24°                        | $18^{\circ}$ $24^{\circ}$ $22^{\circ}$ | 23°<br><br>26°       | 31.         | 19°<br>23°<br>23°    |                   | 18°<br>25°<br>24°          | 19°<br>26°<br>29°    |                      |
| 26.         | 20°<br>24°<br>24°                      | 17°<br>24°<br>—                          | 20°<br>27°<br>24°                        | 18°<br>22°<br>23°                      |                      |             |                      |                   |                            | ,                    |                      |

# X.

Kolonialpolitisches.

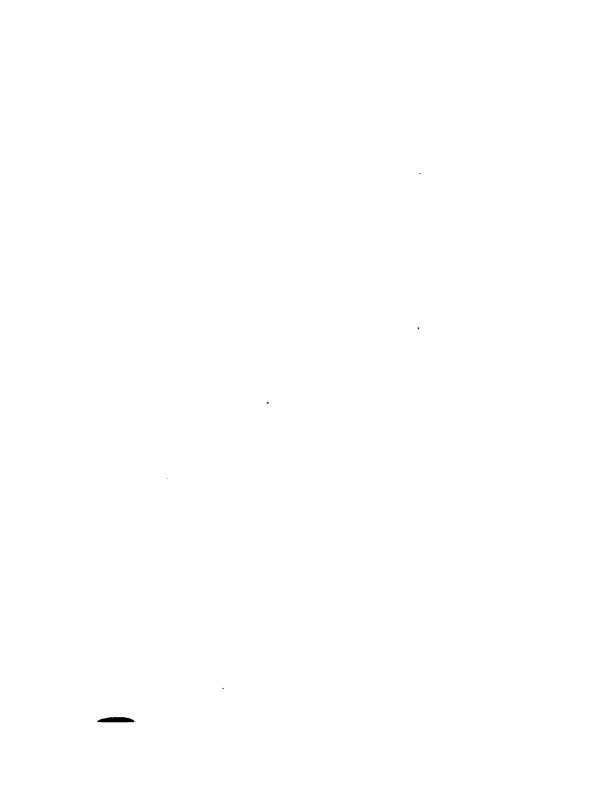

### X.

## Kolonialpolitisches.

Als ich nach meinen Wanderungen im Innern nach Quilimane an der Rufte zurudfam, um mich nach England einzuschiffen, murben mir von der portugiesischen Behörde daselbst allerlei amtliche Urfunden mit dem Bemerken zuge= stellt, daß ich dieselben mit meiner Unterschrift und einer Beldsumme anzuerkennen hatte, ebe es mir gestattet werden tonne, Afrika zu verlaffen. Nun hatte ich bereits unterschied= liche Zahlungen an Portugal geleiftet, als es fich um mein Betreten des Weltteils handelte, es befremdete mich des= halb, daß es einer weiteren Summe bedürfe, um demselben den Ruden zu wenden. Da indeffen teine Steuer an fich ju boch fein konnte, die es einem ermöglichte, den Staub felbst der geringften portugiesischen oftafritanischen Besitzungen von seinen Füßen zu schütteln, so mar ich sogar mit Bergnugen bereit, mein Löjegeld zu entrichten. Ghe dasselbe jedoch aus meiner Sand glitt, fiel mein Blid auf funf großgedrudte Worte auf einem der Schriftstude, dieselben lauteten:

"Steuer für Aufenthalt im Innern". Dein Geldbeutel ichloft fich fofort. Gine zwei- oder dreitägige Unwesenheit mit dem Zwed aufs Dampfboot zu warten, fonnte mir doch faum als fold, ein Aufenthalt ausgelegt werden; und cbenso wenig fonnte man mir einen Streifen Ruftenbesit füglich als das Innere bezeichnen. Ich erlaubte mir daber den portugiesischen Beamten auf das Unzutreffende diefer Benennungen aufmertjam zu machen. Über den blok sprachlichen Sinn des Ausdruckes "Aufent= halt" wußte er nichts zu sagen, wohl aber ging er der Sache dahin auf den Grund, daß er mir zu versteben gab, das Wort "Innere" habe im Portugiefischen eine wesentlich andere Bedeutung als im Englischen, es bezeichne für den Portugiesen gang Afrika von der Ruften= niederlaffung Mozambique an und umfaffe neben anderen beträchtlichen Besitzungen auch die bescheidenen Ländchen des oberen Shiregebiets, des Shirehochlandes, wie des Ja, der Mann versicherte Shirma = und des Njaffasees. mir ernsthaft, der Mjaffa mare portugiefischer Befig, und nachdem ich mährend meines Aufenthaltes in jenen Begenden des Schutzes der altehrmurdigen Flagge Portugals mich erfreut hatte, gezieme es mir, meine Schuld der Dankbarkeit mit jo und jo viel hundert Reis zu ent= richten.

Eine derartige Unnahme des Besitzes war mir nun nicht gerade neu, aber die Joee, derselben mit einem Steuerzettel Nachdruck zu verleihen, ja den Ausländer tributpflichtig zu machen, war so unerhört, daß ich, ehe ich meiner angeblichen

Berbindlichkeit nachkam, das beideidene Begehren vortrug, über folgende Punkte aufgeklärt zu werden: 1) Gehört das vorhin bezeichnete Gebiet wirklich Portugal? 2) Wann und wo hat England diesen Anspruch direft oder indireft an-3) Wo in all dem mir so eben beschriebenen "Innern" findet sich die portugicsische Rlagge? 4) Welchen Shut hat besagte Flagge jemals mir ober einem anderen Europäer angedeihen laffen? Man antwortete ausweichend; ich erlaubte mir daher die geschichtlichen, geographischen und . politischen Renntnisse der Herren richtig zu stellen - eine ganze Anzahl von Beamten hatte fich nämlich inzwischen um mich geschart. Ich verwies sie auf folgende Thatsachen: 1) Das beschriebene Land gehört Portugal nicht. 2) Eng= land hat die portugiesische Souveranität daselbst in feiner Beise anerkannt. 3) Die portugiesische Flagge ist nirgends in den angeblichen Rolonieen zu finden, sie ift überhaupt nie dort gewesen. 4) Rein Portugiese hat je den Ruf in jene Länder gesett, einen einzelnen Mann ausgenommen, der, und das nicht einmal aus eigenem Untrieb, sondern auf englische Veranlaffung bin, eine Strede weit in jenes Innere gelangt mar. Daraus folgt, daß ich feinerlei portugiesischen Schutz genoffen, ja daß von einem solchen weder für mich noch für andere überhaupt die Rede sein tann. Diesen Museinandersetzungen folgte tiefes Schweigen, dann ein Ropfschütteln und bin= und berlaufen der Beamten, und ichließlich wurde der Vertreter John Bulls weder ins Gefängnis geworfen, noch murde ihm seine Rlinte - sein einziger wirklicher Schut in Innerafrika — gepfandet, um den nur

im Reich der Einbildung gewährten portugiesischen Schutz zu bezahlen; er sah sich im Gegenteil höstlich zur Thüre hinaus tomplimentiert, von seiner Schuld an Portugal war nicht weiter die Rede und der unbezahlte Steuerzettel blieb in seiner Tasche stecken.

Ich erwähne diese Begebenheit, um alles Ernstes eine Frage zur Sprache zu bringen, die zur Zeit eine Tagesfrage ist: der Besigtitel der Aquatorialländer Afrikas. Warum Afrika nicht den Afrikanern gehören sollte, ist mir noch nie recht klar gewesen; indessen, da es nun einmal angenommen zu sein scheint, daß die verschiedenen Nationen Europas sich so rasch wie möglich in den Besig Afrikas zu teilen haben, so darf man wohl, wenn nur im Interesse des Afrikaners selbst, die Frage, womit werden diese Ansprüche begründet, in den Bordergrund stellen. Die kolonialpolitischen Bershältnisse sind nichts weniger als geordnet; die gegenwärtige Sachlage ist dem Leier mehr oder minder bekannt und ich begnüge mich damit, einige Punkte von unmittelbar praktischem Belang hervorzuheben.

Die Beziehungen Portugals zu Afrika sind alt und — wenigstens waren sie das ursprünglich — anerkennenswert. Vortugiesische Seefahrer waren die ersten, welche die geographische Wissenschaft mit Kenntnissen über die afrikanische Küste bereicherten; schon im Jahre 1479 faßten die Portugiesen durch Gründung der Kolonie Wozambique auf der Ostfüste Fuß. Ihre Herrschaft daselbst, obschon sie sich nominell von Delagoabai bis zum Vorgebirge Delgedo nordwärts erstreckte, beschränkte sich thatsächlich auf zwei oder

drei vereinzelte Niederlaffungen und machte sich, abgesehen bom Zambesi, nirgends über den schmalften Ruftenftrich bin-Um Bambefi errichteten sie die Stationen aus geltend. Senna, Tette und Zumbo, welche, obichon in febr begrenztem Umfang, als Miffions= und Sandelsmittelpunkte dienten; gegenwärtig find dieselben fast aufgegeben, jedenfalls in den letten Stadien des Verfalls. Die Ansprüche Bortugals an den unteren Zambesi, obgleich alle portugiesischen Bersuche das Land zu kolonisieren und zu verwalten fehl= ichlugen, tonnen von feiner europäischen Dacht bestritten werden; die Landien oder Bulu am füdlichen Flugufer weigern sich übrigens, die portugiesische Berrschaft gelten zu laffen und bestehen sogar auf einem jährlichen Tribut von= feiten der Portugiesen fur ungestörtes Innehaben des Land= ftriches.

Es ist nie ein Versuch gemacht worden sestzustellen, wie weit landein die auf Küstenbesitz sich gründenden portugiesischen Ansprüche anzuertennen sind; so viel aber ist klar, daß die Sebiete nordwärts vom Zambesi — das Shirehochland und der Njassase — nicht darunter verstanden werden können. Diese Sebiete sind von Livingstone entdeckt und ersforscht worden. Es haben seither nur britische Unterthanen dort Zuß gesaßt und alle dortigen Niederlassungen bis jetz sind gleichbedeutend mit britischer Kapitalanlage. Ein Anspruch Englands auf jene Länder — obschon nie mehr als moralische Unsprüche erhoben worden sind — hätte für sich das doppelte Recht der Entdeckung und der Ansiedelung; und wenn es sich darum handelt, ob Verträge mit den Eins

gebornen abzeichlossen worden sind, so dürfte sich bei näherer Untersuchung wohl herausstellen, daß eine so nahe liegende Borsicht von den zunächst Beteiligten nicht unterlassen worden ist. Auf der anderen Seite hat Portugal keine Berträge, kein einziger Portugiese ist im Land, ja bis vor kurzem hat keiner das Land nur gesehen. Die portugiesische Grenze hat sich nie über den Zusammenfluß des Shire und Ruo erstreckt und diese politische Grenzscheide ist von Chipitula und anderen am Shire herrschenden Hauptlingen stets so streng bewacht worden, daß es keinem portugiesischen Untertanen bis jetzt verstattet war, sich nördlich von derselben blicken zu lassen. Anstatt also portugiesischer Besitz zu sein, ist das Shirehochland vielmehr ein Gebiet, von dem die Portugiesen auss sorgsältigste ausgeschlossen sind.

Der Srund für diese nachdrückliche Fernhaltung ist nicht weit zu suchen. Anfangs hatten die Portugiesen viel zu viel damit zu thun, ihren stets mehr oder minder prekaren Besitz am Zambesi sestigalten, als daß sie sich um das darüber hinaus liegende Gebiet hätten kümmern können; und als später die englischen Ersolge ihrer Blicke auf dasselbe zogen, war der Haß, dessen sie sich als unvermeidliche Folge ihrer langsährigen Bedrückung und schlechten Berwaltung seitens der Eingebornen erfreuten, so groß, daß nicht daran zu denken war, ihren allen Rechten der Eingebornen seindlichen Einfluß weiter auszudehnen. Hätten sie ihre Pflicht an dem schon so lange ihrem Einfluß unterstellten Teil von Afrika gethan, dann würde ihr Anrecht auf so viel neuen Besitz, als sie gut verwalten könnten, jest nicht anzusechten sein. Wenn

aber selbst die Eingebornen mit bewaffneter Sand sie am Vordringen hindern muffen, dann ift es unmöglich, ihre Ausdebnung ins Shirehochland zu gestatten, geschweige benn basfelbe rundweg als ihren Besit anzuerfennen und dies um fo meniger, als England durch friedliche Rolonisation und Difsionsarbeit die Herzen und Hände der Eingebornen daselbst auf feiner Seite hat. Aus moralischen Gründen haben die Portugiesen die Zulaffung zu weiterem Besit in Innerafrita verwirft. Sie find feit Jahrhunderten im Land und haben schlechterdings nichts zur Bebung des Bolfes gethan. haben den Stlavenhandel nie zu unterdrücken gesucht, wohl aber haben sie ein Auge zugedrückt, wenn er blühte; hat doch Livingstone einmal mit eigener Sand einen Untergebenen des Gouverneurs von Tette auf frischer That an der Spike einer großen Stlaventaramane ergriffen. Sie fteben faft immer auf dem Rriegsfuß mit den eingebornen Stämmen. Sie haben die Trunfjucht unter ihnen verbreitet. Missionen sind miklungen, ihre Rolonisation ist nichts als ein leerer Name. Angesichts folder Migerfolge follte es teines besonderen Drudes bedürfen, England und Deutsch= land zu veranlaffen, die portugiesischen Ansprüche aufs Shirehochland oder gar aufs Mjaffagebiet mit aller Festigkeit gurudgumeifen, denn famen dieje Unfpruche gur Unerfennung, dann könnte man die lette hoffnung für Dit=Bentralafrika begraben.

Englands Einsat in diesem Gebiete ist um vieles größer, als statistisch nachzuweisen ift; aber ichon die oberflächlichste Darlegung der greifbaren englischen Interessen sollte genügen,

die englische Regierung zu energischem Schutz des Borhan= benen zu veranlaffen.

Die schottische Staatsfirche hat drei ordinierte Missionare im Shirehochland, außerdem einen Missionsarzt, einen Lehrer und eine Lehrerin, einen Zimmermann, einen Gartner, sowie sonstige europäische und eingeborne Gehilfen. Die schottische Freikirche hat vier ordinierte Missionare am Niassa - drei derselben sind Arzte — mehrere Lehrer und Handwerker. fowie eine Anzahl eingeborner Ratechiften. Die Mission der englischen Universitäten bat einen Dampfer auf dem Rjaffa und verschiedene Diffionsagenten in deffen Umgebung, mabrend die African Lakes Company, wie schon erwähnt, Dampfer auf dem Shire und dem Njaffa, sowie zwölf Sandelsstationen hat, welche, durch das ganze Land bin zerftreut, von fünfundzwanzig europäischen Agenten bedient merden. Alle diese verschiedenen Mittelpunkte britischer Thätigkeit, wie auch die Privatniederlaffung der Brüder Buchanan in Romba find wohlausgeftattet mit Bebauden, Beratichaften, Strafen, Plantagen und Garten; das Bange reprafentiert ein Rapital von mindeftens 180 000 Lftrl. (vierthalb Million Mart). Der befannte herausgeber der Tagebücher Livingstones, Rev. Horace Baller, schlieft feine Aufzählung dieser britischen Unternehmungen in seinem Buch "Title-Deeds to Nyassa-Land" mit den Worten: "Von den Mangrovesumpfen der Kongonemundung des Zambesi bis zum Nordende des Njaffasees zicht fich eine Reihe von Grabbügeln; hier ruben Marineoffiziere, beldenmütige Frauen, ein Diffionsbifchof, Beiftliche, Beamte des auswärtigen Dienftes, Arzte, Männer der Wiffenschaft, Ingenieure, handwerter. Alle diese waren unsere Landsleute; sie liegen in ruhmvollen Ihre Arbeit ift der Grundstein und schon erhebt sich das Gebäude. Britische Missionare wirken unter groker Drangsal im Shirehochland, ebenso am Njassa, sowohl an seinen Ufern als auch auf seinen Inseln, ja fogar traft todesmutiger Auswahl in den Ortschaften der räuberischen horden auf den hochebenen zu beiden Seiten des Sees. Eingeborne Chriften in machsender Angahl verdanten jenen Missionaren ihre Renntnis des driftlichen Glaubens; Dugende von fünftigen Bauptlingen werden in ihren Schulen unterrichtet, welche weithin durche Land verbreitet find: Aflanzungen werden angelegt; der Handel entwickelt fich in lang= famem aber stetigem Fortschritt: eine thatfräftige Befellichaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eingebornen zu zeigen, daß es wertvollere ,Ware' im Lande giebt, als ihre Sohne' und Töchter." Solcherart war auch Livingstones Ausblick, als er in den letten Jahren seines Lebens sich immer wieder an seine Landsleute mandte mit der Aufforderung, ihm nach Ufrita zu folgen. "Ich hab' die Thur geöffnet", sagte er, "forget, daß fie von feinem nach mir geschloffen wird."

So wichtig nun die Frage ift, ob portugiesischer, ob britischer Einfluß in Aquatorialafrika vorherrschen soll, so ift das keineswegs alles; ganz Europa und vorweg Deutschland sucht Einfluß in Ufrika zu gewinnen. Die Deutschen an sich sind tüchtige Rolonisten; was ihnen fehlt, ist das nötige Geld; und jede europäische Macht, gleichviel welcher Nationalität. die ernstlich an der Zivilisation Ufrikas

arbeitet, die das Land wirklich verwalten will, hat ein Recht dort Fuß zu fassen. Aber wenn auch alle ein Recht haben, Kolonialbesitz in Afrika zu erwerben, so liegt doch auf der Hand, daß ein internationales Einvernehmen zustande kommen sollte, das diesen verschiedenen Erwerbungen bestimmte Grenzen zieht, damit die verschiedenen Kolonieen, die verschiedenen Handels und Wissionsgesellschaften genau wissen, woran sie sind. Bis jetzt herrscht eine bunte Wirrnis, der verschiedenartigste europäische Einfluß greift sortswährend ineinander über; als Beweis diene nachstehende übersicht der Besitzergreifungen der Westküsste entlang von der Meerenge von Sibraltar bis zum Kap der guten Hossmung.

## Politische Ginteilung Beftafritas.

Marotto. Spanien. Frankreich . gegenüber den Ranarischen Inseln. Spanien. . . . Frankreich . . . Frangofiich Senegambien. Großbritannien. Britisch Frankreich . . Französisch Großbritannien. . Britisch Portugal . Portugiesisch Großbritannien. Sierra Leone. Liberia . . Die liberische Republik. Frankreich . . . Goldfüste. England. . Deutschland. . . Loavland.

Frankreich . . . Dahomen.

herrenlos . . .

England . Niger. Deutschland . Ramerun.

Frankreich . . Französisch Kongo.

Portugal . . . Portugiesisch "

International . . Kongostaat.

Portugal . . Angola.
Portugal . . Benguela.
Deutschland . . Hereroland.
England . . . Wallfischbai.

Deutschland. . . Namaland (Angra Bequena).

England. . . Rap der guten hoffnung.

Diese verschiedenen Besitztümer längs der Westküste haben wenigstens den Borteil, einigermaßen klar begrenzt zu sein; Was aber die Oftküste anlangt, so besteht besonders nach dem Innern hin die reinste Grenzverwirrung. So ganz hoffnungslos müßte es nicht sein, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, daß eine internationale Konferenz zusammentreten sollte, um die Rechtstitel zu prüsen, Grenzverwirrungen zu schlichten, Territorien zu bestimmen, Besitztümer, Schuzvershältnisse, Grundeigentum von Gesellschaften und die Sphären politischer Einslüsse genau zu bezeichnen. England kann sich mit moralischem Gewicht begnügen; es hat genug Kolonieen und begehrt keine neuen. Wenn das Besitzergreisen von Afrika aber nicht mit mehr Ordnung betrieben wird als bisher, wie sollen ernstliche Konslikte da ausbleiben?

Rehren wir mittlerweile zu Portugal und feinen Dig=

erfolgen zurück, denn an diesen können alle lernen, die den dunklen Weltteil tolonisieren möchten. Portugal hat in amiefacher Richtung feinen Beruf in Ufrita verfehlt, es bat dem Land leinen Gewinn gebracht, und es hat leinen Gewinn aus dem Land gezogen. Seit vier Jahrhunderten hat es Rolonialbesit in Ufrita. Die Geschichte dieses Befikes ift mit zwei Borten gefennzeichnet: Bernachläffigung und Verfall. Die jämmerlichen Niederlaffungen, die jeder Reisende an der Mozambiquefufte und am Zambesi in Augen= schein nehmen tann, find der Beweis dafür. Aus diefen Unfiedelungen ertont die ernfte Warnung: "Bleibe fern von Ufrita, wer's nicht besser versteht, wer mit den Wurde des Besites nicht auch die Verantwortlichkeit übernimmt!" Wenn die Rulturftaaten Europas mit ihren Kolonisations= versuchen teine bessere Ehre in Afrika einlegen konnen als Bortugal, wenn die neuern europäischen Unternehmungen im dunkeln Weltteil dem Anbau des Landes, der Sebung des ichwarzen Menschengeschlechts, dem eignen lohnenden Gewinn tein befferes Resultat fichern, als was Portugal vorzuzeigen hat, dann fann man nur wunschen, daß der lette Beife baldigft aus Ufrika verschwinde. Der portugiefische Befit in Ufrita bat fich fürs Mutterland nur als Schaden erwiesen: er hat Rapitalien verschlungen, bat Menschenleben actoftet und zum Ergebnis einer banfrotten Rolonie geführt. die Portugal, mare es nicht wegen des demutigenden Bugeftandniffes feiner Unfähigkeit, lieber heute als morgen los mare.

Diefer traurigen Thatfache liegen drei Haupturfachen zu= grunde: es fehlte am rechten Geift, an den rechten Mannern,

und an der rechten Methode. Portugal war dem Ernst seiner afrikanischen Aufgabe nicht gewachsen; Mozambique und Zambefiland waren immerhin brauchbar als Straftolonie, und ihr Befit schmeichelte dem Nationalftolz als ein Überbleibsel vergangener Glorie, als Erinnerung an eine Zeit, da Portugals Seefahrer seinen Ruhm durch die Welt trugen. Jene Zeiten sind aber längst dabin, der alte Geift ift auch aus der Rolonie längst entwichen; man ließ dort alles gehn wie es wollte, und die natürliche Kolge solcher Bernachlässigung war totaler Berfall. Denn auch die Männer, die Portugal der Rolonie zusandte, waren nicht berart, daß viel Gutes zu erwarten mar: es maren größten= teils Muktoloniften, Sträflinge, die hingingen, weil das Mutterland sich ihrer entledigte. Ein Sträfling tann zwar einen klugen Ropf haben und arbeitsfähige Sände, ja sogar einen fehr flugen Ropf und fehr tuchtige Sande, daraus ergiebt sich aber nur, daß Verstand und Arbeitstraft des Rolonisten an sich nicht die Dinge sind, die einer europäischen Niederlaffung in Afrika Gedeihen fichern. Bas diesen Portugiesen mangelte, war Charafter, innere Tüchtigkeit. Und wie gingen fie zuwert! Das allerlette, mas diefen Dugtolonisten beitam, war ihrerseits für die Produttionsthätig= teit des Landes zu sorgen. Das war des Afrikaners Sache: fie hielten sich an den Eingebornen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse, und wenn der Eingeborne dann noch etwas für sich selbst nötig hatte, mochte er sehen, wo er es herbekam. Der portugiesische Rolonift brachte auf diese Weise nichts Neues ins Land, ja er verbefferte nicht einmal wesentlich die

Produktion der Dinge, die das Land schon kannte. Der Beruf des rechten Kolonisten aber ist der, dem neuerwordnen Land, nicht dem Eingebornen, neue Produktionskraft zu entlocken; wenn er sich jenes angelegen sein läßt, kann dieses die natürliche Folge sein; wenn er es aber nur auf das zweite, nur auf den Eingebornen abgeschen hat, verschlt er jenen Beruf. Dem portugiesischen Kolonisten lag nichts am Land und nichts am Eingebornen, seine einzige Sorge war die Selbstsucht. Sich das Leben so behaglich als möglich zu machen, seinen Beutel so hübsch zu füllen, als es gehen wollte, und die Kolonie so bald als möglich wieder zu verlassen: das war sein Ziel.

Wie ganz anders hingegen der wahre Kolonist! Er fann durch Schaden flug werden muffen, dies und jenes verkehrt anfangen, aber auf die soeben genannten Fehler wird er nicht verfallen. Wenn er mit Schwierigfeiten zu fampfen bat. wenn dieses und jenes ihm miklingt, so wird der Grund einerfeits darin zu suchen sein, daß es eben gelernt sein will, den Eingebornen zu behandeln, wie andrerseits in des Eingehornen Unfähigkeit den Europäer zu begreifen. Den Eingebornen nach seinem Wesen zu erfassen, zu seinen Unschauungen herunterzusteigen, sich in seine Welt zu ver= segen, auf der Spur seines Denkens zu folgen - ein gar findliches Denken oft - feine handlungsweise, seine begrenzten Ziele nur zu verstehen, ift eine Runft, eine eben so interessante als notwendige Aufgabe. Gine halbe Lebens= zeit genügt taum für dieses Studium, und wenn der Europäer seinen ichwarzen Bruder, den "unberechenbaren Wilden",

nur erft einmal versteht, welcher Geduld bedarf es noch, mit ihm zu verkehren, welcher Nächstenliebe, ihn allezeit mit Nachsicht zu behandeln, welcher Lindigkeit, ihn zu leiten! Das aber find teine alltäglichen Eigenschaften, und nicht jeder, der nach Ufrita geht, ift der Mann dazu! Die erfte Pflicht einer europäischen Ansiedelung in Afrika muß die sein, sich weise und wohlwollend zu den benachbarten Gin= gebornen zu stellen, ja sogar sich ihnen anzupassen. ftets im Auge zu behalten, daß es von größerer Wichtigkeit ift, wie etwas geschieht, als was geschieht, wie von dem Eingebornen etwas verlangt wird, wie neue Dinge bei ihm eingeführt werden. Der Afrikaner hat ein Recht berücksichtigt zu werden, es gilt ihn zu nehmen, wie er ift, mit seinen Traditionen zu rechnen. Es ift befanntermaßen schwer genug für die europäischen Unsiedler sich außerlich in Ufrika zurecht= zufinden, sich nur einmal zu aklimatisieren, ungleich schwerer aber ift es für den Afrikaner — das werde nie vergeffen — sich dem Europäer anzupassen, sich moralisch und geistig in seiner Beise, in seinen Anschauungen zurechtzufinden. Das ist auch ein Ufflimatisieren! Dieses wie jenes ist kein leichtes Unternehmen, und wenn in beiden Fällen die größte Vorsicht geboten ift, fo berechtigt nur die völligste Gelbftbeberrichung - seitens des Europäers nämlich - in letterer hinsicht zu hoffnung auf Erfolg. Der Afrikaner kann nur gang allmählich beeinfluft, erzogen werden, Machthaberei nütt da gar nichts. Gesche sind ihm ein leeres Wort, mogen fie an sich noch so gut sein, man kann ihn nicht regieren wollen, wie man den Europäer regiert; ihn vollends ftrafgeseklich

zur Botmäßigkeit züchten zu wollen, wäre ein Verbrechen an seiner Verantwortungslosigkeit. Ein Kind muß erst verstehen, was man von ihm verlangt, ehe man daran denken kann, es wegen übertretener Sebote zu strasen. Die europäische Sesittung in Handel und Wandel irgendwelcher Art, mit ihrem gesellschaftlichen, gesetzlichen und politischen Ausbau kann nur mit großem Takt, mit großer Seduld nach Afrika verpflanzt werden, und man muß auf Erfolg warten können. Das Sesez des Wachstums gilt auch hier. Dem Kind der Wildnis die Zivilisation mechanisch oder gar zwangsweise beibringen zu wollen, widerstreitet dem Grundgesetz natürlicher Entwicklung. Entsaltung ist auch hier der Weg, wenn nicht eine Katastrophe eintreten soll, die mit Zerstörung des Unterdrückers oder des Unterdrückten endet.

So ergiebt sich von selbst, daß der für Ufrika geeignete Rolonist, von äußerer Tauglickeit abgesehen, drei Haupteigenschaften nötig hat, will er anders auf Erfolg rechnen: Seduld, Einsicht und echte Menschenfreundlickeit. Welcher von diesen der Borrang gebührt, ist nicht schwer zu sagen. Ich stelle hier nicht die Religion in den Bordergrund, aber auch im vorliegenden Fall gilt sicherlich das Wort "Die Liebe ist die größeste unter ihnen". Wer will das bestreiten? Ist nicht die ganze Kulturgeschichte, die ganze Geschichte menschlicher Entwicklung, die eigene Erfahrung eines jeden, der die menschliche Natur sennt, auf meiner Seite, wenn ich mit Tolstoi sage: "Die Wenschen bleiben am Leben, nicht weil Vorsicht ihnen eigen ist, sondern, weil die Liebe in ihnen wohnt"? Die Geschichte lehrt es, und

ieder. der nur ein Sandlanger sein möchte beim großen Geschäft menschlichen Fortschritts, moge wohl beachten, daß diejenigen Rulturftaaten, diejenigen Rolonialbeftrebungen am weiteften gekommen find, in welchen jene Bahrheit am beften zur Geltung tam. Man braucht nur die Weltfarte und statistische Tabellen zur hand zu nehmen, um zu erkennen, in welcher unmittelbaren Verbindung nationaler Erfolg und die in einem Volt entwickelte Nächstenliebe miteinander steben. Sind nicht diejenigen Bolter am weiteften voran, Diejenigen Rolonicen am blühendften, in welchen die dem Chriftentum entspringenden Rrafte wirken konnten? Und, mas noch bedeutsamer ift, je reiner, je intensiver diese Rrafte, um so größer der Erfolg: es ift auch hier der Beift, der lebendig macht, und es bedarf gar nicht einmal der Bibel, schon der Beftand der menschlichen Gesellschaft lehrt uns, daß die Liebe der Menschen unter einander eine Macht ift.

Nächstenliebe ift demnach was Ufrika am meisten fehlt, was Europa ihm bringen soll; der dunkle Weltteil ist darum dunkel, weil er diese Liebe nicht kennt. Warum hat die Kultur bis jest dort keine Stätte? Ufrika hat fruchtbaren Boden, es sehlt weder an Saat, noch an Sonnenschein und Regen, es hat eine entwicklungsfähige Menschheit, aber es weiß nichts von Nächstenliebe. Kultur ist Bildung, sie sollte vor allem Herzensbildung sein. Kein Eingeborner weiß, was das ist; eine That der Nächstenliebe von ihm erwarten ist ganz vergeblich, nicht etwa weil ihm der gute Wille sehlt, sondern weil es außerhalb seiner Begriffssphäre liegt. Daß man sich auch einmal für einen andern ausopsern könnte,

versteht er nicht. Darum hat der Araber so leichtes Spiel. darum liegen die Millionen von Eingebornen hilflos am Boden. Manche sagen — es steht dies auf einer andern Seite dieses Buches — der Araber herrscht, weil er Bulber und Blei hat. Dies ift der oberflächliche Grund, die tiefere Ursache liegt darin: die Eingebornen sind uneins, die Araber eins, die Araber stehen einer für alle, die Eingebornen fümmern sich nicht umeinander. Es giebt sogar mehr bewaffnete Ufrikaner in Ufrika als bewaffnete Uraber, dennoch träat der Araber Keuer und Blutvergießen durchs Land und schleppt die widerstandslose Menschheit ungehindert in die Stlaverei. hatten die Eingebornen nur die Spur von Fähigkeit, sich untereinander zu verbinden, sich einander anzuschließen, sie könnten in Sahresfrift der hinschlächterei ihrer Bolfsgenoffen wehren, ihr in 3chn Sahren für immer ein Ende machen. Aber tagtäglich ereignet es fich, daß die Araber auf der einen Seite eines Fluffes die Dörfer in Brand steden, Männer fnechten, Beiber und Rinder durchspeeren, das gange Gebiet eines Stammes mit Blut tranten, und der Nachbarftamm am andern Ufer ficht einfach zu! Biel= leicht denft er: beute trifft's die, morgen fann's uns treffen; er tann allerlei benten, nur eins fällt ihm nicht ein, daß er seinem Nächsten überm Fluß zuhilfe eilen konnte. Daß in folch gegenseitigem Bubilfeeilen des Afritaners eine Soffnung liegt, ift uns sonnenflar, man fann es faum begreifen, daß dies mabrend all der Jahrhunderte namenlosen Glends dem Afrikaner selbst nicht flar geworden ift. Dies ift feine Übertreibung, iondern Thatiache. Den Tod kennt der Ufri=

taner aus bitterer Erfahrung; die Liebe, die ftarter ift als der Tod, kennt er nicht.

Darum harrt Afrika nicht sowohl des Rolonisten, der ein rechter Rolonift ift, sondern des Rolonisten, der ein rechter Menich ift. Der humanität mar nie eine ichonere Aufgabe vorbehalten, als sie zur Zeit der Rulturvölker wartet, seien diese Deutsche, Englander, Belgier, oder was sonst, die in Afrita Ruk fassen und ihren schwarzen Brüdern zeigen können, mas Rächstenliebe, mas Bahrheit und Berechtigkeit ift. Dann tann der dunkle Weltteil zum erlöften Weltteil werden, ein Mitempfänger der der ganzen Mensch= heit bestimmten ewigen Güter. Nicht ein Kulturstaat vor andern fann Afrika diesen Segen bringen, die Arbeit ift zu groß, alle muffen imitwirken: die Rettung Afrikas ift ein Werk der Zeit, sie ift eine Pflicht der ganzen zivilifierten Möchten die Repräsentanten der Zivilisation. die Welt. jest schon dort sind, einander die hand bieten - es bedarf nicht erft eines formellen Bundnisses - möchten fie alle thun, was in ihrer Macht fteht, sei's von regierungswegen, sei's durch Privatunternehmung und opferwillige hingabe des einzelnen, die europäischen Niederlassungen in Ufrika zu Stätten der Gerechtigkeit zu machen, wo die Nächstenliebe wandelt und Friede herricht.

. .

## XI.

## Die Sklaverei.

Ein Aufruf.

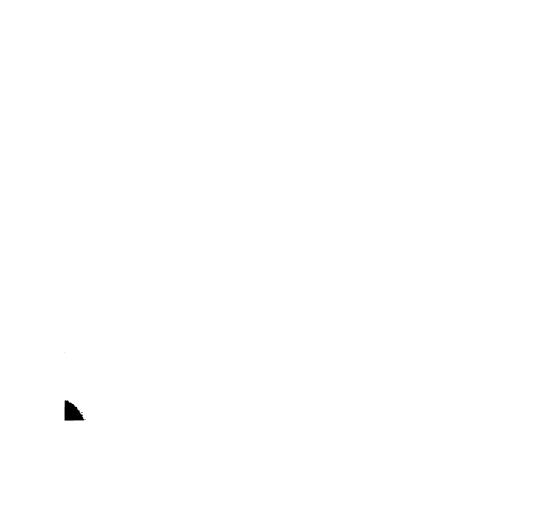

## XI.

## Die Sklaverei.

Ein Aufruf.

Die ablaufenden Jahre des neunzehnten Jahrhunderts werden der Zufunft eine sittliche Erscheinung überliefern. die bis jest nicht ihresgleichen in der Geschichte hat: das Buftandefommen einer großen selbstlosen, internationalen Bewegung zur Unterdrudung eines besondern Frevels, eines Frevels, der weder die internationalen Intereffen verlett, noch diejenigen persönlich schädigt, die ihm entgegentreten wollen, und dem nur darum entgegengetreten wird, weil die Menschlichkeit, weil das Chriftentum es verlangt. Die Saupt= staaten Europas geben zur Stunde damit um, sich anein= ander zu ichließen, nicht zu der herkommlichen Defensivallianz in der hoffnung auf gegenseitige Bereicherung, noch zum Schutz ihrer Unterthanen vor drohenden Rriegsgefahren; es ift vielmehr eine Offensivalliang zugunften eines Fremd= lings, deffen einziger Unspruch in seiner völligen Silflosigfeit liegt. Und mas noch viel bedeutsamer ist, die römisch=katho= lische und die protestantische Kirche begegnen sich einmal in gemeinsamer Teilnahme, beide suchen die Befreiung eines Landes, das fern ist von ihren Grenzen. Wann hat man es je erlebt, daß die Nationen Europas ihre politische Thätigkeit ohne Gewinnsucht einem Boll zuwandten, das sich nicht rühmen kann, eine Nation zu sein? Wann hat der Klerus je sich einer Herde angenommen, ohne an Proselytismus zu denken, um ein Land sich bemüht, das nicht eine mal den Begriff einer Kirche kennt?

Eine Erscheinung dieser Art ist so wichtig, daß sie mehr als eine flüchtige Beachtung verdient. Ich beabsichtige in diesem Rapitel\*) bereits Erzähltes zu ergänzen, die oben erwähnte Bewegung durch schärferes Hervorheben des Übels zu beleuchten, welches zu bekämpfen ihre Absicht ist, darzulegen, was die zussichten auf Erfolg sind. Troß aller bisherigen Unternehmungen von Entdedungsreisenden ist Afrika in Wahrheit noch ein unerforschtes Land. Seine Beschaffenheit ist, um einen geologischen Ausdruck zu gebrauchen, nur durch "Prosile" bekannt, Inspektionskinien, die an verschiedenen und einander fernliegenden Punkten gezogen sind, mit Berbindungskinien da und dort. Die sittliche und zivile Lage des Landes lätzt sich nur folgerungsweise an der Hand dieser großen Reiserouten erkennen. Nun herrscht der Hauptsache

<sup>\*,</sup> Diefes Kapitel ift vom Berfasser für bie beutsche Ausgabe im Frühjahr 1889 geschrieben; ber hauptteil bes Buches batiert aus bem Jahre 1888.

nach eine verschingnisvolle Abereinstimmung in den Berichten der verschiedenen Forscher und jeder neue Reisende bestätigt das Gesagte, es ist daher anzunehmen, daß jene Profile, jene Inspektionslinien thypischer Urt sind, daß sie uns richtige Einblicke in den dunklen Weltteil verstatten, und wir von diesem als Ganzes sagen müssen, daß noch kaum ein Lichtstrahl ihn erhellt. Ein kurzes Verhör von einigen der hauptsächlichsten Augenzeugen wird genügen, die Zuskände des Landes in ihrer grellen Thatsächlichseit und nackten Wahrheit vor die Seele des Lesers zu stellen.

Der befannte deutsche Afritareisende, jezige Reichstom= miffar Wigmann, befand sich vor einigen Jahren im Bergen des Weltteils, wenige Grade vom Aguator entfernt. war eine Begend von besonderer Schönheit und Fruchtbarkeit, mit Baldern und Fluffen und großen wohlbevölkerten Ort= schaften. Die Einwohner waren ein ruhiges und friedliches Bolt, das in schlichter Einfalt dahinlebte und glücklich mar. Seit vielen Menschenaltern hatte es das Land inne; die Leute bauten ihre Barten und verftanden fich auf allerlei Gemerbe: Rindentuch, Töpfermaren, Gisenbearbeitung und Rein Uraber, fein Stlavenjäger hatte das Holzschnikerei. Land noch ausfindig gemacht; tein Rnall eines Schießgewehres mar je dort gehört worden. Als der Reisende aber unter den Palmbäumen in die freundlichen Gesichter der Leute schaute, die herbeiliefen, um den weißen Mann zu feben, beschlich ein großes Mitleid sein Berg bei dem Gedanken, auch dieses Arkadien wird gerftort werden. Er mußte, mas in angrenzenden Gegenden geschehen mar, mas alle Tage in 15 Drummonb, Innerafrita.

Afrika geschieht: dasselbe jammervolle Geschick wird auch dieses Land ereilen.

Und es war so, die Kolge erfüllte seine Borahnung nur allzubald. Bier Sahre verftrichen, da führte derselbe Reisende seine Rarawane abermals durch jene friedliche Baldschönheit. "Als wir den Ortschaften naber tamen, munderten mir uns, daß niemand fich bliden ließ, uns zu bewillfommnen, fein froher Ruf ertonte. Wir betraten den tiefen Schatten der mächtigen Balmen: zur rechten und zur linken waren die Aushaue, wo unsere Freunde gewohnt hatten; hobes Gras hatte überwuchert, mas uns früher das herz erfreute. Die Ernten waren zerftort, alles in eine Bufte vermandelt. Todesstille herrschte, die hoben Palmen neigten ihre bäupter leise. Wir suchten vergeblich nach den friedlichen butten, den Beimftätten des Blude. Ein vertohlter Pfahl bier und dort. ein paar Bananenbäume mar alles, mas noch davon zeugte, daß Menschen bier gewohnt hatten. Bleichende Schadel am Weg und an Stangen geflammerte Knochenhande fagten uns, was geschehen ift, seit wir hier waren." Ein paar arme Flüchtlinge erganzten dieses traurige Bild. "Manner in langen weißen Bemden und mit umwidelten Röpfen (die Araber) famen mit ihrem Sauptling, der Tippu Tip hieß. Er tam zuerst nur als Sandler, dann raubte er die Beiber und führte fie davon. Wer fich widerfeste, murde zusammen= gehauen oder niedergeschoffen; die meisten der Eingebornen flüchteten sich in die Schluchten und Wälder. Die Araber behaupteten den Ort, so lange eine Möglichkeit vorhanden war, Jagd auf die Klüchtlinge im Wald zu machen und fie wegzufangen. Sie verwüsteten die Gegend, zerstörten, was sie nicht brauchten und steckten in Brand, was sie konnten. Dann zogen sie weiter. Die überlebenden Flüchtlinge kehrten an ihren alten Wohnort zurück; sie versuchten die Felder wieder zu bauen und herzustellen, was möglich war. Nach drei Monaten erschienen Tippu Tips Horden aufs neue, dieselben Greuelthaten wiederholten sich und wiederholten sich zum drittenmal abermals nach drei Monaten. Hungersnot und unsägliches Elend war die Folge für das ganze Land der Benefi. Auf Hungersnot folgen in Ufrika meist schwere Seuchen, besonders die Pocken. Man sagte mir, daß einige wenige Flüchtlinge nach dem Westen entsamen, jedenfalls nur in geringer Anzahl im Verhältnis zu den Tausenden, ja fast Millionen, die bei meinem ersten Besuch das Land bewohnten."

So lautete Hauptmann Wismanns Bericht vor einer Bersammlung in Köln im Oktober 1888, und fast jeder Reisende, der ins entlegenere innere Afrika eingedrungen ist, kann Ahnliches erzählen. Nachstehendes ist von einem andern Augenzeugen, Mr. Frederick Moir von der African Lakes Company; es bezieht sich auf einen ganz anderen Landstrich und ich erwähne diese Episode nicht sowohl, um ein weiteres nachdrückliches Beispiel von den Greueln der Stlavenjagden zu geben, sondern um des Arabers gewöhnliches Versahren damit ins Licht zu sezen.

"Ungefähr sechs Stunden Wegs von unserer Riederlaffung und während unseres Marsches vom Rjassa nach dem Tanganjika war das fruchtbare Lofuthal der Schauplatz einer ichandlichen Stlavenjagd. Ein Araber namens Rabunda, der feit zehn Jahren dort feghaft mar, viele Saufer und Stlaven besak, beschlok sein Elfenbein nach Bangibar zu verbringen. In dieser Absicht fing er mit dem häuptling Ratimbme Streit an und beraubte ibn all feines Biebs; dann veran= ftaltete er einen plöglichen Überfall im ganzen Thal und Männer, Beiber, Kinder, so viel er ihrer habhaft werden tonnte, murden ergriffen und gefeffelt. Die allerwenigsten nur entfamen ihm und feinen Spurbunden bon Sagern. Eine Raramane murde gebildet zum Marich nach der Rufte. Das lachende Thal aber, das bis dahin durch feine Frucht= barteit und den Rleif feiner Bewohner als , der Garten bes Tanganjita' befannt mar, lag verodet, ein weiteres Slied in der langen Rette wehflagender Wildnis, durch die wir gekommen maren." Solchergestalt ift die Einleitung; das wirkliche Elend beginnt mit dem Marich nach der Rufte. Ich führe dem Leser die Prozession vor, die einige Tage später an des genannten Berichterstatters Relt porüberzog: "Bei Trommel= und Pfeifenschall, um andere weniger wohl= tonende Inftrumente nicht zu nennen, tamen zuerft bewaffnete Männer; sie warfen die Beine und schwangen ihre Gewehre, wie nur Araber es können. Ihnen folgte langfam und gemeffen die Sauptfigur des Bugs, begleitet von feinem Bruder und anderen Großen; fein toftbar geschirrter Efel murde nebenher geführt. Und mahrlich, fein größerer Begenfan mar dentbar, als zwischen diesem vornehmen, weißgekleideten Araber mit seinem goldgeftidten Joho, seinem Gabel und Dolch mit filbernem Briff und seidenen Turban, und den

Jammerbildern von nadten menschlichen Wesen in einiger Entfernung hinter ihm, deren butten er zerftort hatte und die er um ichnöden Gewinnes willen ihrer beimat entrik hinter dem Araber und seinen Gefährten tamen lachend und schwatend ihre Beiber und Dienerinnen mit den Lager= geraten und anderer Rahrnis ihrer herren; darnach der allgemeine Trok, die Manner mit Alinten, Speeren und Arten bewaffnet. Besonders in die Augen fallend unter den Laften maren die vielen , Stlavenftode', gabelformige Bolger, für den Kall, daß die ,Ware' widerspenftig murde; ober auch um andere einzuthun, die man etwa unterwegs noch fangen könnte. Zwischen den gemeinen Arabern und von ihnen bewacht schwankten die unglücklichen, überbürdeten ge= feffelten Stlaven; die männlichen, die vielleicht noch den Mut gehabt hätten, ein Entfommen zu versuchen, murden entweder je zwei und zwei in dem entsetlichen , Bori', dem Stlavenstod, dahingetrieben, oder sie maren dukendmeise an= einandergekoppelt, jeder mit einem eisernen Salering an eine gemeinsame Rette geschlossen; viele ichienen jest ichon unter ihrer Last zu erliegen und es war erft der Anfang des Marsches. Und die Beiber! Die bloke Erinnerung an die armen Geschöpfe bringt einem die Thränen in die Augen! Auch sie liefen an eisernen Retten oder waren mit dicken Rindenseilen aneinandergebunden; und wie manche unter ihnen trug außer der Laft von Rorn oder Elfenbein ein fleines braunes Rindlein, das ihrem Mutterherzen fo teuer war, wie des weiken Mannes Kinder ihm sind! Die dovpelte Last mar fast zu viel; aber sie suchten ihre Müdigkeit

zu verbergen und schleppten sich weiter: wukten sie doch. daß, wenn fie erlägen, nicht des Arabers Elfenbein, sondern das lebendige Rind ihnen entrissen und fortgeworfen werden würde zu langsamem Verschmachten oder den wilden Tieren gur Beute. Ein armes alteres Weib fiel mir befonders auf. Sie trug einen ziemlich großen Jungen, der hatte geben follen, deffen dunne Beine ihn aber nicht langer trugen, auch ihre Rraft schien am Erlöschen; es war die äußerste Un= ftrengung der Mutterliebe und alles umsonft! Ein paar Stunden später fand einer meiner Leute den Jungen am Weg, er war leicht wiederzuerkennen. Wir nahmen uns feiner an und pflegten ibn, aber feine Mutter tonnte das nie erfahren. Schon jest, nach erft dreitägigem Abmarsch von Liendme, mar der Tod geschäftig unter den Gefangenen. Wohl ihnen! Aber unsere Herzen erschauderten dennoch, als wir in der Dunkelheit das Geheul der Hyanen hörten, die der Spur der Raramane folgten."

Nach den Berechnungen der meisten Reisenden beträgt die Sterblichkeit während des Stlavenmarsches vom Innern bis zur Rüste fünfzig Prozent. Es kann manchmal weniger sein, oft ist's mehr; es kommt dabei aufs Klima an, auf die Gegend, die durchzogen werden muß, und besonders auch auf die beabsichtigte Verwendung der Stlaven, wenn sie ihre Bestimmung erreicht haben. In manchen Karawanen werden die wohlgewachsenen Männer am meisten berückssichtigt und demgemäß am besten behandelt; die weniger wertvollen mögen sehen, wie sie durchkommen oder sterben, wenn sie ihre Last nicht länger schleppen können. In andern

sind's die Weiber und Kinder, die geschont werden; die Männer werden dann oft erschossen oder man läßt sie entrinnen, wenn man sie nicht mehr braucht. Sei dem, wie ihm wolle, so ist die Einbuße an Menschenleben durch Grausankeit, Hunger, Übermüdung und Totschlag so groß, daß schon hierin eine fürchterliche Anklage gegen den Stlaven-handel liegt. Wer irgend weiß, wie wenig ein Menschenzleben bei unzwillssierten Völkern gilt, wird die Berichte von Reisenden in dieser Hinsicht nicht in Zweisel ziehen, mögen sie noch so haarsträubend lauten; wer weiß, was die Araber sur Herzen haben, wird nicht auf den Verdacht geraten, daß es sich um eine rhetorische Übertreibung handelt, wenn ich aus einer unlängst von Kardinal Lavigerie gehaltenen Rede solgendes wiederhole:

"Solchen Männern, die Kraft verraten und deren Enttommen zu fürchten wäre, werden die Hände gebunden, oft
auch die Füße in einer Weise, die das Gehen zur Qual
macht. Um den Nacken wird ihnen ein Joch gelegt, das
mehrere aneinandersoppelt. Der Warsch dauert den ganzen
Tag; erst die einbrechende Nacht bringt Kast, und ein paar
Handvoll rohe Hirse werden dann unter die Gefangenen
verteilt, ihre einzige Nahrung. Um andern Morgen müssen
sie weiter und schon nach wenigen Tagen sind die Folgen
von Übermüdung, Entbehrung und Leiden aller Art ersichtlich. Die Weiber und älteren Männer ermatten zuerst. Und
um diese jammervolle Menge menschlicher Wesen durch ein
Beispiel des Schreckens weiterzuhegen, treten ihre Treiber
mit einem Prügel — es erspart Pulver — unter sie und

versetzen den Elendesten einen mächtigen Schlag ins Benick. Die Opfer stoßen einen Schrei aus und sturzen in Todes= zuckungen zu Boden. Das Entseten, die Ungft wirkt be= lebend, die armen Stlaven sind bereit zum Beitermarich. Selbst die Schwachen finden neue Rraft; so oft aber einer erliegen will, wiederholt fich das fürchterliche Schauspiel. Beim jeweiligen Erreichen der nächtlichen Lagerstätte nach wenigen Tagen einer solchen Schreckenseristenz wartet ihrer ein nicht minder gräßlicher Auftritt. Die Händler mit Menschenware haben einen erfahrenen Blid und wiffen mit Sicherheit zu beurteilen, wie viel ihre Opfer aushalten können: ihre Augen gleiten über die Reihen, sie machen die ausfindig, deren Dag von Ermudung fast voll ift, und um die ärmliche Nahrung nicht nutlog zu verahreichen, treten fie hinter die ungludlichen Geschöpfe und entledigen sich ihrer mit einem einzigen Schlag. Die Leichen bleiben am Boden liegen, wenn sie nicht etwa an den Aften der nachften Baume aufgehängt werden, und neben den Erschlagenen muffen die anderen effen und ichlafen. Beld ein Schlaf! Unter den Negerknaben, die wir diefer bolle entriffen haben, um ihnen die Freiheit wiederzuschenken, fam es oft vor, daß fie noch lang nachber nachts mit Angftgeschrei von ihrem Lager auffuhren; sie durchlebten die blutigen Greuel aufs neue in ihren Träumen. Das ift der Stlavenmarsch. dauert oft monatelang, wenn die Rarawane weither fommt! Ihre Bahl nimmt täglich ab. Diejenigen unter den Bequalten, die, durch Braufamteit zum außersten gebracht, einen Bersuch machen sich zu widersegen oder zu entflieben, werden von den grimmigen Treibern mit dem Schwert niedergehauen und ihre durchs Joch aneinandergefesselten Leichen bleiben am Wege liegen. Es ist keine Übertreibung, wenn gesagt worden ist, daß einem in Innerafrika verirrten Reisenden die bleichenden Gebeine längs der Sklavenrouten als Wegweiser nach der Kuste dienen können."

Rardinal Lavigerie giebt uns diese Bilder nicht aus Bohlgefallen an grauenerregender Schilderung; er ift Erzbischof von Algier und fennt Afrika aus eigener Erfahrung. Er ift römischer Primas von Afrika und als solcher in fortwährender Verbindung mit den Missionen seiner Rirche in den Begenden der Sahara, am oberen Rongo und an den großen Seen vom Suden des Tanganjika bis zu den Quellen des Nils. Er fagt weiter: "Unfere Miffionare am Tanganjika berichten uns. daß kein Tag vergeht, an dem fie nicht Raramanen vorüberziehen feben, Stlaven, die weither aus dem Innern gebracht werden, um Elfenbein zu schlep= pen, oder die wie Bieh von einem Markt zum andern ge= trieben werden. Nirgendwo in der weiten Welt, nirgends in der Beschichte hören wir von solcher hinschlächterei, solcher Nichtachtung von Menschenleben. Millionen unserer ichwarzen Mitbrüder find im Laufe der letten fünfundzwanzig Jahre auf diese Weise gemordet worden, die Rahl nimmt täglich zu; und auf den großen Hochebenen des Innern übersteigen die Berechnungen unserer Missionare diesenigen, die Cameron von den Opfern des Stlavenhandels am Zambest und am Niaffa aufstellt." Man follte es nicht für möglich halten, daß Camerons Bablen noch zu überbieten maren! "Alle



Minuten", berichtete dieser Afrikareisende im vorigen Sommer in einer Zeitschrift, "wird ein neues Opfer von den Sklavenjägern ergriffen; allstündlich werden ihrer mehr als fünfzig ums Eeben gebracht oder ihrer Heimat entriffen; und während dieses Monats August, in dem ich dies schreibe, werden etwa fünfundvierzigtausend neue Opfer der Zahl derjenigen hinzugethan, deren Blut zu uns um Rache schreit, ja um Schutz für ihre Brüder vor den verruchtesten Bösemichtern auf der Welt."

Gern würde ich dem Leser die schmerzliche Notwendigkeit weiterer Bekanntschaft mit den Thatsachen des Sklavenhandels ersparen, aber ehe ich dieses Zeugenverhör zum Abschluß bringe, muß ich noch ein ebenso aussührliches als düsteres Bild aus Stanleys Buch über den Kongo aufrollen. Es sind die Zeugen und nicht der Anwalt, die diese Frage, diesen Kriminalfall für den Leser ins rechte Licht rücken können. Der Wert der Aussage eines Stanley entschuldigt wohl hinreichend die Länge des nachstehenden Auszugs:

"Unser Führer, Pumbila, wurde beauftragt die Leute zu fragen, wie dieses traurige Schauspiel zu erklären sei, worauf ein alter Mann vor uns hintrat und mit großem Redesluß sein Herz voll Jammer und Weh ausschüttete. Er erzählte von einem plöglichen und unerwarteten Überfall des Dorfes, von einer brüllenden Horde, die eines Nachts mit mörderischem Gewehrfeuer die Einwohner betäubt hatte und alle niederschoß, die aus den brennenden Hütten in die schauerliche Beleuchtung der Flammen stürzten. Nicht ein Orittel der Ränner entsam; die Mehrzahl der Frauen und

Rinder murde gefangen und fortgeschleppt, wohin, wußten sie nicht. Wir machten ausfindig, daß diefe Räuber und Mörder - was sind sie anders, wenn man der Wahrheit die Ehre geben foll? - unter mehreren Anführern, von welchen Rarema und Ribunga die hauptfächlichsten maren, vor sech= zehn Monaten von Wane = Rirundu, etwa fünfundvierzig Rilometer unterhalb Vinja-Njara, aufgebrochen maren. Seit elf Monaten hatten sie auf dem linken Ufer des Rongo, zwischen diesem und dem Lubiranzi der Stlavenjagd mit Erfolg obgelegen und wollten nun dasselbe ichandliche Sandwerf zwischen Biverre und Wane-Kirundu betreiben. Ein Blid auf die Rarte zeigt mir, daß die angegebenen Grenzen zu beiden Seiten des Rongo ein Gebiet umschließen, das größer ift als Irland und etwa eine Million Einwohner hat. Als die Bande von Kirundu auszog, zählte sie etwa drei= hundert bewaffnete Manner; fie trugen Steinschlofigewehre und doppelläufige Perkuffionsflinten, auch etliche hinterlader. Der ihnen folgende Trof von Dienststlaven und Weibern vermehrte ihre Zahl wohl aufs doppelte. Innerhalb einer Umzäunung erblickten wir niedere hütten, bloke Sonnen= dächer, die viele Reihen hintereinander etwa hundert Meter weit vom Lehmufer des Rluffes anstiegen; die Länge des Lagers betrug vielleicht dreihundert Meter. Um Landungs= plat unten lagen vierundfünfzig lange Rähne von fehr ver= schiedener Größe; fie mochten je gehn bis hundert Menschen faffen. Der erfte allgemeine Eindruck fagt dem Beschauer, daß dieses Lager viel zu vollgepfropft ist für die Behaglich= feit des einzelnen. Da erblidt man Reihe um Reihe nachter

Schwarzer, zwischen denen die weißen Gemander ihrer Räuber grell hervorleuchten, Reihen und Gruppen nachter Geftalten, manche stehen aufrecht, andere bewegen sich schwerfällig um= her. Unter den Sonnendachern sieht man nadte Leiber in allen Lagen, unzählige nachte ausgestrechte Beine, eine lange Bifta erichöpfter Schläfer; da fieht man nadte Rinder die Menge, vielfach gang fleine Anäblein und Mägdlein. oder auch einen Trupp vollständig unbefleideter alter Beiber. die unter einer schweren Laft von Brennholz, Maniok= wurzeln oder Bananen seufzen und von etlichen bewaff= neten Unholden durchs Lager getrieben werden. Und wenn ich nun die einzelnen naber betrachte, sebe ich, daß die meiften gefesselt sind. Die jungen Buriche haben eiferne Ringe um den Sals, durch welche eine Rette von der Dide unfrer Bootankerketten gezogen ift: je zwanzig find auf Diese Beise aneinandergefesselt. Rinder, die über gehn Jahre alt find, tragen tupferne Beinringe, ein Mittelring feffelt die Beine aneinander; fein Wunder, daß mir beim erften Unblick der Gefangenen ihre schwerfällige Bewegung auffiel. Rrauen tragen furzere Retten; ihre Rindlein, die fie an fich druden, verbergen zum Teil das Gifenwerf, das, ein graufamer Schmud, über Naden und Bruft der Mütter fällt. Rein einziger erwachsener Mann ift unter den Gefangenen. Die Stlavenhändler geben zu, daß fie im ganzen nicht über zweitaufenddreihundert Stlaven in diefer burde haben, und doch haben sie die Lange und Breite eines Landes größer als Irland mit Feuer und Blutvergießen erfüllt. Auf beiden Ufern find hundertundachtzehn Dörfer und dreiundvierzig

Stammgebiete vermuftet worden mit einem armseligen Netto= ergebnis von zweitausenddreihundert Weibern und Kindern und etwa zweitausend Elefantengahnen. Die große Ungahl von Speeren, Schwertern, Bogen und Röchern voll Pfeile läkt schließen, wie viele Männer gefallen find. Nimmt man nun an, daß die hundertundachtzehn Dörfer etwa je taufend Einwohner hatten, so bleibt ein Stlavengewinn von zwei Prozent; bis die armen Gefangenen aber all die Zufällig= teiten des Fluftransports nach Kirundu und Njangme, all die Grausamkeiten des Lagerlebens durchgemacht haben, wozu noch die Poden und andere vom Elend erzeugte Rrantheiten zu rechnen find, wird taum ein Prozent übrig bleiben als Reingewinn des blutigen Unternehmens. Die bandler fagen mir übrigens, daß die Transporte von Stlaven aus diefer Umgegend, die bereits in Njangwe angelangt find, der gegen= wärtigen Rarawane an Bahl gleichkamen. Fünf folder Büge haben ihre Beute an Elfenbein und Stlaven dort abgeliefert und diese fünffache Ausfuhr hat einen weiten Länderstrich wie den oben bezeichneten vollständig verödet. Wenn nun jeder Transport so erfolgreich war wie der gegenwärtige, dann haben die Stlavenhändler das Blud gehabt, fünftaufend Weiber und Kinder nach Njangwe, Kirundu und Vibondo oberhalb der Stanlepfälle zu verbringen. Fünftausend auf eine Million Einwohner sind aber nur ein halbes Prozent - fünf Stlaven aufs Taufend - ein erbarmlicher Brofit angesichts der enormen hinopferung von Menschenleben! Wir haben angenommen, daß die Bahl der Stlaven fich ursprünglich auf etwa zehntausend belief. Jenes Ergebnis

von zweitausendoreihundert Staven aus hundertundachtzehn Dörfern läßt schließen, daß in runder Anzahl vielleicht zweitausendfünfhundert Menschen erschossen worden sind, während eintausenddreihundert durch ungenügende Nahrung und den namenlosen Jammer ihrer hoffnungslosen Lage unterwegs umfamen. Wie viele in den Wäldern an erhaltenen Wunden oder im bittern Übermaß ihres Elendes hinsterben, wissen wir nicht zu sagen; aber wenn unsere Berechnung nicht ganz unzuverlässig ift, dann liefert solch ein verwüsteter Landstrich nur eben fünftausend Staven auf Kosten von dreiundreißigtausend Menschen-leben.

"Und mas für Stlaven! Es find Weiber, es find Rinder, die sich nicht flüchten können, oder die noch so klein sind, daß nicht einmal die Schreden ihrer Gefangenschaft viel Eindruck auf fie machen; aber felbft das fleinfte diefer Rinder hat das Leben seines Baters und vielleicht seiner drei großen Bruder und ebenso vieler ermachsenen Schwestern gefostet. Eine ganze Kamilie von sechs, sieben Seclen ift bingeschlachtet worden um dieses fleinen, schwachen, unnüken Beichöpfes willen! Solcherart find meine Bedanken beim Unblick des entseklichen Schauspiels. Das Geklirr der Reffeln und Retten erreicht unaufhörlich mein Dhr, und mein Auge sieht unaufhörlich das Aufheben von banden, die den Drud des halfringes zu lindern versuchen oder eine Schelle abschütteln möchten, die durch ihr Bewicht oder schlechten Schlug die Saut schürft. Die üble Ausdunftung diefer zusammen= gefoppelten Menschenherde beleidigt meine Beruchsnerven,

anderen Efels in diesem der Reinlichkeit entzogenen Luftfreis nicht zu gedenken; mas sollten arme Menschen, die zwanzig= weise aneinandergeschmiedet find, auch anderes thun tonnen, als sich in ihrem Schmutze malzen? Nur die alten Weiber werden aus dem Lager geführt, denn fie muffen Nahrung herbeischleppen; sie graben die Maniofwurzeln aus und suchen Bananen, mährend ihre Wächter mit der Klinte in der hand dabeisteben, damit nicht etwa ein rachfüchtiger Eingeborner sich bliden laffe. Biel Nahrung wird auf diese Weise nicht aufgetrieben: mas gefunden mird, mird diesem oder jenem gefesselten Trupp vorgeworfen, und wie die Tiere fallen die hungernden darüber her. Biele dieser Armsten tragen ihre Retten ichon seit Monaten; man fann ihnen längst alle Rippen zählen, die Knochen treten immer mehr hervor und die haut hängt nur noch in Falten und Runzeln um den ichlechtgenährten Leib."

Es ift genug. Unsere Herzen erbeben ob solchem Behgeschrei. Die Zeugen mögen abtreten. Soll der Rauch dieser Dual immerdar aufsteigen? Ist kein Ende vorhanden? Nicht klar genug kann es ausgesprochen werden, daß diese blutigen Berbrechen, diese Werke der Finsternis keine vereinzelten Thatsachen, kein zeitweiliges Unglück, keine vorübergehenden Zufälligkeiten des Barbarentums sind. Es sind Beispiele eines hergebrachten, andauernden, durch den ganzen Weltteil verbreiteten, raffinierten Spstems. Es soll nur ja niemand wähnen, daß die beschriebenen Greuel überstanden sind, daß der Tag dieser Dual auf der Neige ist; diese Greuel, diese Dualen ereignen sich jetzt. Bon Nachlassen, von Besser-

werden ift feine Redc. Im Gegenteil, der Stlavenhandel nimmt gu. Weder die mildernde Beit, noch die beffernde Rultur, noch das heilende Chriftentum bat ibn auch nur mit einem Kinger berührt. Das ift noch das Entsexlichste an der gangen entsetlichen Thatsachlichfeit der Stlaverei. Es wider= spricht so dem Gefühl, daß man's gern bezweifelte; man hat es auch eine Zeit lang zu widerlegen gesucht, aber es ist eine von der englischen Regierung jest anerkannte Thatsache. Ein vor furzem veröffentlichtes Blaubuch bringt den Bericht des britischen Ronfuls von der Somalitufte: "Der Stlavenhandel ift in letter Zeit fehr lebhaft gewesen. Rapitan Gissing hat am 16. September (1888) drei Dhaus aufgegriffen und zweihundertundvier Stlaven nach Aden gebracht." Der Ronful von Zanzibar schreibt im September 1888 an den Marquis von Salisbury: "Der Stlavenhandel ift unter dem Schutze der frangösischen Flagge in unvertennbarem Zunehmen begriffen", und der Berichterftatter fügt hingu, daß Dhaus, welche die französische Klagge führen, einen emsigen und regelmäßigen Stlaventransport nach den Romoreninseln, nach Majotta und Madagastar unterhalten. Im Juni 1888 schrieb Brigadegeneral Hogg von Aden an die Regierung in Bomban: "Ich habe die Ehre, der Regierung anzuzeigen, daß Berichte von der Lebhaftigfeit des Stlavenhandels in der Gegend des Meerbusens von Tajourra mir wiederholt zu Ohren kommen, und ich erachte es als meine Pflicht, die Regierung hiervon in Renntnis zu feten, damit die ratlichen Schritte in Erwägung gezogen werben." Ebenso finden wir, daß Ronful D' Neill von der Mogambiquefufte an den Marquis von Salisbury schreibt: "Ich habe die Ehre, mit Bedauern der Unsicht beizutreten, daß der afrikanische Sklavenhandel einen neuen Aufschwung erhalten hat und demgemäß
mit bedeutend verstärkter Energie betrieben wird. Die Berichte, die mir aus dem Innern zukommen, bestätigen dies."
Ja selbst die portugiesische Verwaltung jenes Küstenstrichs
hält diese Ansicht aufrecht; der Rommandant des kürzlich errichteten militärischen Postens Wij Mkwali meldet in seinem
monatlichen Bericht über die Zustände der Kolonie (und zwar
segt er seinen Sag getrost unter die Rubrik "Handel"!):
" Nur in Sklaven lassen sich gegenwärtig gute Geschäfte
machen."

Die Urfache diefer vermehrten Lebhaftigkeit des Sklaven= handels ift nicht weit zu suchen. Es ift die normale Ausbreitung eines lufrativen Unternehmens. Immer mehr Araber widmen fich diesem Geschäft. Immer mehr Rapital findet darin eine profitable Unlage, denn der Uraber begnügt fich nie mit einer oder zwei guten Spefulationen; mit dem Reingewinn feiner ersten fleinen Rarawane stattet er eine größere aus. Seine fliegenden Rolonnen werden im Lauf der Jahre immer machtiger, und ungestraft tann er jest Ungriffe magen, die er sich früher nicht getraut hätte. Früher hat er mit den größeren Bölferschaften im Innern Bundniffe abge= schlossen, hat Sandel mit ihnen getrieben; jest vernichtet er fie und schleppt gange Stamme in die Eflaverei; und je reicher er wird, je beffer er fich mit Baffen ausstatten fann, desto tiefer dringt er ins Innere ein. Un geeigneten Bunften errichtet er Stationen, die ihm als Bandelsfilialen dienen.

Früher magte fich tein Araber weit über den Ruftenftrich binaus, jest hat er seine Schredensberrichaft faft über den gangen Beltteil aufgerichtet; und wenn er eine Gegend gang abgeerntet hat, dann sucht er Stlaven und Elfenbein in einer andern. Eine Beimftätte nach der andern legt er in Trümmer, eine Gegend nach der andern zerftort er, ein Bemeinwesen nach dem andern wird vernichtet und ganze Völker werden hingemäht wie Gras. Sind dies die Zustände von Innerafrika, wie will man da auch nur träumen, daß das Land der Rultur erichloffen werden fonne, ehe diefer Menichen= schlächterei gesteuert worden ift? Heißt es nicht des Elends spotten, wenn man von Kultur nur redet? Wo sollte den afritanischen Böltern auch nur der Mut hertommen, sich zivilisieren zu lassen? Erfreuen sie sich des Gedeihens, dann find fie Zielpunkte der Habsucht und zum Berderben auserseben; sind sie hilflos und arm, dann find fie die Beute des ersten Arabers, der mit feiner morderischen Bande des Weges fommt.

Bohin aber werden alle die Stlaven geschleppt, was ist ihre Bestimmung, wo braucht man sie? Diese Fragen wersden an uns gerichtet, sobald die Teilnahme von Lesern und Hörern erregt ist. Die Antwort ist nicht ganz leicht, nicht mit kurzen Borten zusammenzusassen. Biele, sehr viele werden als bloße Lasttiere verbraucht; sie erreichen ihre Bestimmung gar nicht. Die große Sterblichseit in den Stlavensaramanen ist bereits erwähnt worden. Für jeden Stlaven aber, der unterwegs liegen bleibt, nuß ein anderer vom nächsten besten Stamm seine Last weitertragen. Gelingt es

einem zu entkommen, so wird er auf dieselbe Weise ersett. Wenn die Stämme, durch deren Gebiet die Karawane zieht, auf diese Weise um ihre eigenen Dienstsslaven kommen, dann müssen sie sich von weiterher wieder andere verschaffen, und so bedingt ein Stlavenzug einen fortwährenden Kreislauf der Menschenware. Ferner sind die Dienstsslaven der Küstenländer seit langer Zeit schisstladungsweise aus den verschiedenen häfen ausgeführt worden; großen Ländereien wurde damit ihre Arbeitskraft entzogen, welche stets durch Karawanen aus dem Innern wieder ersett werden mußte. Dienstsslaven sind bei den Küstenstämmen bis jest eine Rotwendigkeit zur haus= und Feldarbeit; und es unterliegt teinem Zweisel, daß der Stlavenbedarf in den Küstenländern in letzter Zeit ein großer war, da eine große Aussuhr von dort stattgefunden hat.

Außerdem ist es ein offenes Geheimnis, daß in verschiedenen Teilen Ufrikas, wie auf manchen afrikanischen Inseln ein lebhafter Sklavenmarkt betrieben wird. Die großen Plantagen auf der Insel Pemba an der Zanzibarküste zum Beispiel werden nur mit Sklavenarbeit unterhalten. Sowohl die Urt der Urbeit als das tödliche Klima bedingt hier eine enorme Sterblichkeit, und ein blühender Handel mit der Küste muß für die fast täglichen Lüden auflommen. Die Sklavensichisfer des Kanals von Wozambique sinden stets Nachfrage auf den Komoreninseln und selbst auf Wadagaskar. Abessinien hat viele Sklavenmärkte; die Sklaven werden über Land nach Roheita südlich von Ussab-Bai transportiert und daselbst nächtlicherweile in Ohaus nach Jeddah, Hodeida und

anderen Orten in Arabien verschifft. Im Norden Afrikas finden wir, daß fast jede Stadt in Maroko ihren Sklavensmarkt hat. Bis vor wenig Jahren blühten solche Märkte in sämtlichen Gebieten der Mittelmeerküste, sie bestehen jest noch überall südlich von europäischen Grenzen. Mit einem Wort, fast jede mohammedanische Stadt in Ufrika ist eine Empfangss und Auslieferungsstätte für Sklaven.

Was geschieht nun, um diesem weitverbreiteten und immer noch zunehmenden Frevel entgegenzutreten? Daß ein so jammervoller, so herzzerreißender Notschrei in der zivilifierten Welt nicht ungehört verhallte, durste man erwarten. Welcherart aber ist die Hilfe, die anfängt von dieser und jener Seite zu kommen? Denn aus den verschiedensten Sphären erklingt Teilnahme, ja leistungsfähige Teilnahme, und mancherorts steht man zum Kampf bereit. Es lassen sich vier Richtungen anführen, in welcher man des Übels Herr werden könnte: philanthropische Bestrebungen, politischer Einfluß, militärische Sewalt und die Macht des Handels. Die Berührungspunkte dieser verschiedenen Richtungen zu gemeinsamen Interessen sind indessen kommungsach, daß sie bei Erwägung ihrer Aussichten auf Erfolg kaum auseinanderzuhalten sind.

In der ersten Reihe derer, die wegen bereits unternommener Befämpfung des Stlavenhandels rühmliche Erwähnung verdienen, steht die ehrwürdige und einflufreiche British and Foreign Anti-Slavery Society. Diese Gesellschaft verfolgt den einen Zweck, die öffentliche Aufmertsamkeit in allen Teilen der Welt immer wieder auf das große Übel der Stlaverei

zu lenken; durch öffentliche Versammlungen, durch Verbreitung von Schriften, durch den perfonlichen Ginfluß ihrer Mitglieder - es find deren zwar wenige, aber die Sache liegt ihnen um so ernstlicher am Herzen — hat sie seit einer Reihe von Jahren die öffentliche Meinung und die Bolts= vertretung Englands für die große Aufgabe immer wieder erwärmt. Die von ihr herausgegebene Monatsschrift "Anti-Slavery Reporter", von welcher der achte Band einer vierten Serie neben mir liegt, mahrend ich dies schreibe - ein mahrer Schatz von forgfältig geprüften Thatfachen — ift das flaffifche Organ der Stlavenfrage in ihren verschiedenen Besichtspunften. Der von der Gesellichaft vertretene Standpunkt ergiebt fich aus nachstehendem Paragraphen ihrer Berfaffung: "daß fo lange Stlaverei befteht, feine vernünftige Aussicht zur Vernichtung des Stlavenhandels, gur Unterdrückung des Unrechts vorhanden ift. das aus Menschen eine Bare macht: daß in der Unterdrückung der Stlaverei wie des Stlavenhandels diejenigen Mittel am wirksamften sich erweisen werden, die moratischer, religiöser und friedlicher Ratur find; und daß die Gefellichaft, um ihre Zwede zu verfolgen, nur folche Magregeln er= greifen wird, die mit diesen Grundfagen völlig überein= ftimmen."

Den beiden erften Sägen dieses Paragraphen werden wir in der Theorie beitreten; könnte das Institut der Stlaverei abgeschafft werden, dann wurde der Menschen=handel von selbst aufhören. Wie aber könnte diese Abschaffung erreicht werden? Durch eine Deklaration, sagen manche,

der fämtliche europäische Mächte einschlieflich der Türkei in internationaler Ronfereng beizutreten hatten, durch eine all= gemeine Berfündigung, daß das Inftitut Stlaverei nicht langer anerkannt wird, und daß deshalb jedweder Versuch, Menschen als Ware auf den Markt zu bringen, als Kontrebande oder Menschenraub zu erklären und demgemäß zu be= ftrafen ift. Zu beftrafen, von wem? und was foll der Erklärung Nachdruck verleihen? Sandelt es fich nicht um große Ländergebiete des dunklen Weltteils und würde der bloke Versuch, einer solchen Deklaration Geltung zu verschaffen, nicht gewaltsame Dakregeln, bis zu einem gewiffen Grad wenigstens, voraussenen? Nicht, daß der Bersuch an fich nicht der Dube wert ware! Bute Folgen hier und dort könnten nicht ausbleiben. Sind doch felbst unter den europaischen Machten solche, die nicht ganz rein find vom Berdacht, dem Bestehen der Stlaverei unter dem Schute ihrer eigenen Alagge Vorichub zu leiften oder diesem Besteben gegenüber wenigftens ein Auge zuzudruden. Die afritanischen Stämme im allgemeinen haben feine Flagge im politischen Sinne und wo eine europäische Macht ihr Banner über das Gebiet eines Stammes gebreitet hat, ift ihre Existenz in den meiften Källen noch viel zu prekär, um irgendwelchen ernftlichen Versuch zu magen, eine so alte Einrichtung wie zum Beispiel die Dienststlaverei auszurotten. Abschaffung des Inftituts Stlaverei jenen von der Befellichaft empfohlenen Mitteln eine mächtige Forderung ware, fteht außer Zweifel; und daß diese Mittel mit der Zeit jene Abschaffung berbeizuführen imstande sind, tann nie=

mand in Frage gichen, der aus der Geschichte weiße, auf welche Urt und Weise das Chriftentum arbeitet. mittlerweile? Sollen wir ruhig zusehen, feine Möglichkeit ergreifen, die sich uns bietet, mit entschiedenem und vielleicht entscheidendem handeln dem Übel da und dort entgegenzu= treten? Wenn die Ereigniffe drangen, sollen wir uns nicht drangen laffen? Wenn aunftige Belegenheit vorhanden ift. dem verabicheuungswürdigen Sandel einen Schlag zu verfeken, dem gewiffenlosen bandler feine "Ware" zu entreißen, follen wir die Hilfsmittel und felbst die Streitmittel der Bivilisation nicht ins Reld führen? Der auf frischer That ergriffene Stlavenhandler wird nicht durch blok moralische Mittel von der Strafbarfeit seines Bergebens überzeugt; die nachdrudlichere Dacht muß ihm wenigstens gezeigt und. wenn nötig, auch angewandt werden fonnen. Die Anti-Slavery Society felbst murde Bestrafung por einem recht= mäßigen Gerichtshof nach vorausgegangener Ungesetlichkeits= erflärung der Stlaverei billigen; solange ein solcher Berichtshof aber nicht eriftiert, muß die Berechtigfeit auf an= derem Wege gehandhabt, ja ein Weg erft gebahnt werden für die friedlicheren und wohlthätigen Einflüffe dauernder Art, welche die Gesellschaft mit Recht empfiehlt.

In allerjüngster Zeit ift im herzen eines der hoffnungsvollsten Gebiete Ufritas, am Nordende des Njassasses, ein neuer Mittelpunkt des Stavenhandels errichtet worden. Nach jahrelanger Arbeit, die manch treuem Gehilfen das Leben gesostet hat, von petuniärer hingabe nicht zu reden, war dort ein schöner Anfang gemacht worden, Rultur und Christentum fingen an zu erblühen. Nun ist alles wieder brach gelegt, gelähmt, verstört, und ehe die eingedrungenen Araber nicht aus ihrer Verschanzung vertrieben sind, ist an weitern Fortschritt dort gar nicht zu denken. Die Existenz der Stämme selbst, unter denen mit so erfreu-lichem Erfolg gearbeitet worden, ist ernstlich bedroht, und die mit den Verhältnissen an Ort und Stelle persönlich Vertrauten sehen keinen andern Ausweg, als gegen alle ihre bisherigen Grundsätze und persönliche Neigung laut um Wassensiels zu rusen. Ihr Ruf ist auch gehört worden, ein Njassa-Verteidigungsfonds wird zur Zeit in Schottland gesammelt, um in diesem besonderen Falle handelnd einzusschreiten.

Soviel ift klar, daß wenn etwas Ernftliches in der angedeuteten Richtung erreicht werden soll, die Mittel zum Zwecke nicht bloß lokaler oder zeitweiliger Art sein dürfen, kein vereinzelter guter Wille, kein Strohseuer erregter Teilenahme genügt hier, es bedarf einer wohlorganisierten Thätigkeit, eines Neges, das den ganzen Weltteil umspinnt. Es kann daher nicht wundernehmen, daß weitgehende Entwürse auftauchen. Die bis jest gemachten Vorschläge bewegen sich im allgemeinen auf einer und derselben Grundlage: bewassente Dampfer auf den großen Binnenmeeren mit Sammelstellen streitbarer Mannschaft in geeigneten Zwischenräumen, welche als eine Urt Schußpatrouille thätig werden müßte. Wenn solche Pläne aber auf mehr als bloßes Kinderspiel hinauselausen sollen, dann müssen sie einen internationalen Charakter annehmen, und alle, die in Ufrika Fuß gefaßt haben, müssen, müssen

sich zusammenschließen zu gemeinsamem Thun; das ift die erfte Bedingung des Erfolgs.

Es ift eine zwiefache Hoffnung vorhanden, daß ein der= artiges Unternehmen zustande tomme. Wir erblicen sie erstens in der Thatsache, daß durch gang Europa bin Befellschaften sich bilden, welche die Unterdrückung der Stlaverei ins Auge faffen. Es ift hauptfächlich ein Ergebnis des von Rardinal Lavigerie gepredigten Rreuzzugs, daß in Deutsch= land, Frankreich und Belgien folche Gefellichaften gusammen= getreten find und daß in Italien, Spanien und anderen Ländern Europas derartige Gesellschaften folgen. Beträchtliche Summen fließen ihren Schakmeiftern zu; Papst Leo XIII. ift durch eine Schenfung von 300 000 Francs mit gutem Beispiel vorangegangen. Bas diese verschiedenen Besellschaften unternehmen oder erreichen werden, bleibt abzu= warten, aber die bloke Thatsache, daß ein so weit ver= breitetes und zum Sandeln bereites Intereffe gewecht merden konnte, ist ein wichtiger Faktor in der Lösung der vor= liegenden Frage.

Wir erbliden solche Hoffnung zweitens in der Unterstützung der Antistlaverei-Politik durch den deutschen Reichstag und in Deutschlands Borgehen in Gemeinschaft mit England in der Zanzibarblodade. Deutschland hat eine große und hochwichtige Zukunft in direkter Verbindung mit der uns beschäftigenden Frage. Weite Streden Afrikas sind jest schon unter deutschem Schutz, und wenn Deutschland seinen hohen Beruf in Ufrika richtig erkennt, dann werden die guten Folgen nicht lange auf sich warten lassen. Mittler=

weile sollte Deutschlands und Englands thätiges Eingreifen sich nicht auf die Ruste beschränken; das ist nur die halbe Arbeit. Die Wurzel des Übels liegt im Innern. Innern muß des Arabers Macht gebrochen werden; und abgesehen von des Arabers Stlavenraub, deffen Sauptaus= fluffe in verschiedene Seehafen munden, find die Stlavenjagden in Rriegen der Häuptlinge untereinander, wie der ftärkeren Stämme gegen die schwächeren, in manchen Begenden faum minder schlimm. Nirgends in Afrika herrscht wirkliche Sicherheit für Leib und Leben oder Eigentum des Eingebornen; das ganze Land mit einem Wort bedarf der Berwaltung. Ein Unternehmen, das Afrikas dauerndes Bohl ins Auge faßt, muß daher das Innere zum unmittel= baren Zielpunkt feiner Bestrebungen machen, und in Erwartung einer besseren Zeit durch tolonisierende und missionierende Ginfluffe, die fich nur langfam in der Entwilderung des afrikanischen Volkes geltend machen können, erscheint eine über Innerafrita aufzurichtende Schunmacht die vernünftigfte Politif.

Wir meinen mehr eine politische Verwaltung als eine militärische. Eine internationale militärische Gewalt wäre sozusagen unausstührbar in Afrika, aber das ift nicht der Grund, warum wir vor einer solchen warnen. Es wäre von der größten Bichtigkeit, die Ufrikaner wie die Araber den Unterschied zwischen politischer Verwaltung und militärischer Gewalt erkennen zu lassen. Schutzbeamte sind keine eingedrungenen Feinde, Soldaten wären das mehr oder minder in Afrika, selbst wenn sie nur dazu da wären, die

Unterdrückten zu befreien. Die bewaffneten Schuppatrouillen, die wir vorgeschlagen, wenn sie anders unter verftandiger Leitung ftanden und mit Beduld zuwerte gingen, tonnten das Vertrauen der Stämme gewinnen; sie waren Bachter des Friedens. Das Allerschlimmfte für Afrika, für die Abichaffung des Stlavenhandels, ja felbft für des Europäers Bulunft im Land ware ein rein militärisches Zuwerkegeben mit Regimentern von Soldaten, vor denen die Furcht her= zöge und der haß hinter ihnen drein. Es ware vielleicht das leichtere und verlockendere; es ift oft die wohlfeilste Glorie, welche blendet, und gemiffe Erfolge ließen fich wohl erreichen. hierin liegt die Versuchung des Mannes, der Macht gewinnt in Ufrita. Aber feiner follte dort Berr fein, der nicht erft das Schwerere gelernt bat, Berr feiner felbst zu sein, der nicht die Beisheit gelernt hat, die mit Geduld und Rube einem großen und vielleicht fernen Ziel entacaenarbeiten fann. Es giebt fenfationelle Erfolge, augenblickliche Linderung bringen fonnten; aber nur der großmütigen, weitausblidenden, maßhaltenden Arbeit von Männern mit fühlem Ropf und warmem Herzen wird es gegeben sein, die Befreiung Ufritas herbeizuführen. wir demnach fur Afrika beantragen, ift eine beschränkte Dc= cupation, die allerbeschränktefte, aber rechter Urt, durch Männer, die es verständen sich beliebt zu machen, die, wobin fie famen, die Stamme fur ihre Miffion zu gewinnen mükten und den Arabern zu verstehen gaben, daß ihre Un= wesenheit den einzigen Zweck hat, ihnen die Sande zu binden. Bas den eingebornen Stämmen fehlt, find Führer

und Zufuhr von Kriegsbedarf; beides könnte ihnen von den in Borichlag gebrachten Sammelftellen aus zuteil werden; aber mahrscheinlich murde schon die bloke Möglichkeit solcher Ausbilfe wirklichen Rrieg zu einer Seltenheit machen. Der befte und iconfte Erfolg mare voraussichtlich der, daß unter dem moralischen und physischen Beiftand, den wir andeuten, die verschiedenen Privatunternehmungen — die mahren Retter Ufritas - folonisierender, tommerzieller, zivilifierender und missionierender Art neu aufblühen und sich mit raschen Schritten ausbreiten murden, ja daß fie mit der Zeit felbft die bewaffnete Silfe ersetzen könnten, ohne die fie jett nicht vorzugeben imftande find. Diefe friedlichen Unternehmungen find es allein, von welchen wir das heil Afrikas erwarten tonnen; alles andere ift nur ein fürs nächfte notwendiges Wo aber find die Manner, welchen die Rettung Übel. Ufrifas anvertraut werden fann. auserlesene Männer aus den verschiedenen Nationen, denen das Wohl Afrifas am Bergen liegt? Es könnten Soldaten fein und Richt= soldaten; fie konnten befoldet sein oder als Freiwillige dienen. Giebt es keine jungen Leute, die ein autiges oder ungutiges Befchid unabhängig ins Leben geftellt bat, fei's in petuniarer hinsicht, sei's in Freiheit von Familienbanden, die diesem ichonen Berufe ein paar Jahre ihres fraftigeren Mannes= alters widmen fonnten? Ronnten folche größeren Lohn haben, als das Bewußtsein, die gequälten Kinder Ufritas — es find ja nur Rinder - von ihren Drangern zu befreien? Wir alle, ja die Nachwelt wird es beflagen, wenn Europa nicht Ernft macht, wenn die Bölker der Chriftenheit nicht

zusammentreten, um im Namen der Humanität eine Schmach zu rächen, von der Land und Weer uns nicht trennen fann, und die bis jetzt erst etliche wenige Vorkämpfer zu heldenmütiger Hingabe vermocht hat.



Drud von Friedr. Anbr. Berthes in Gotha.

DT 361 D7953

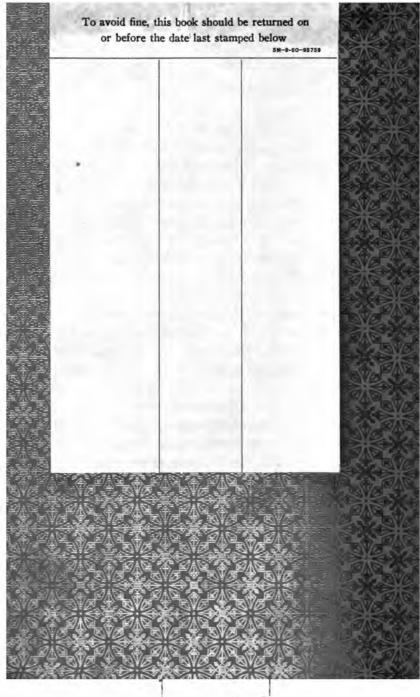

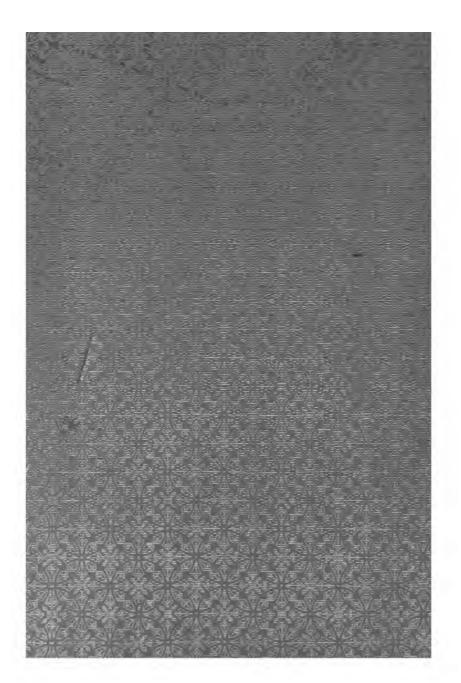



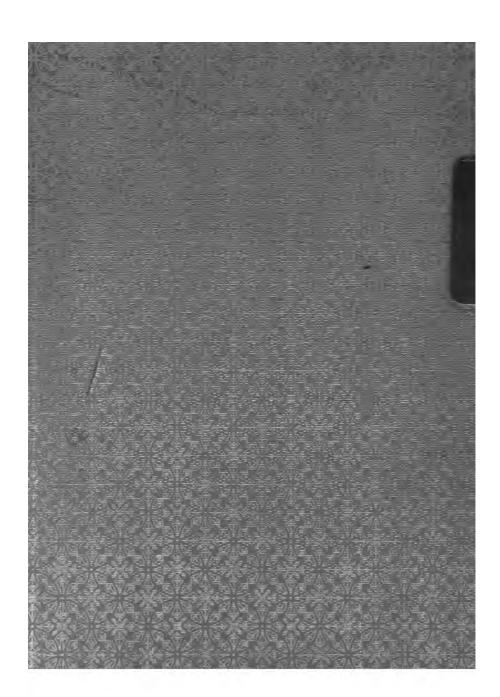

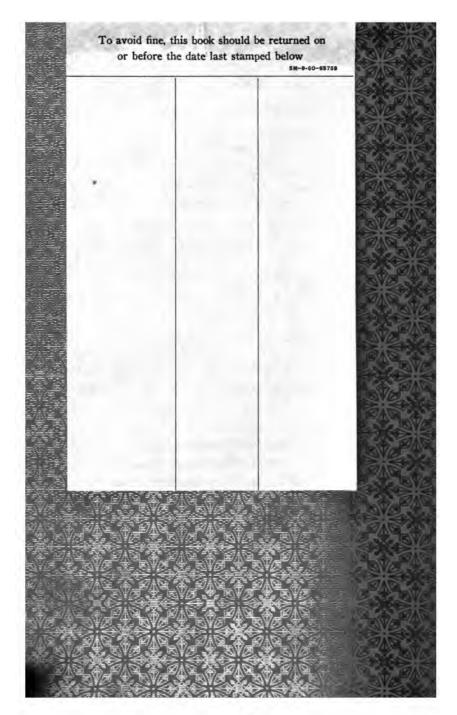

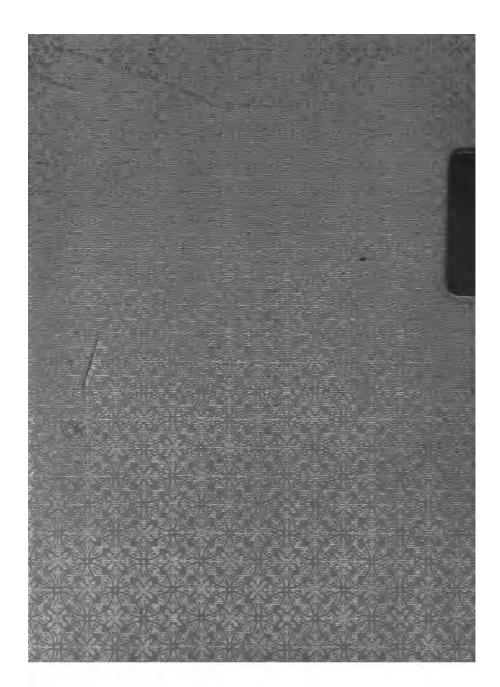

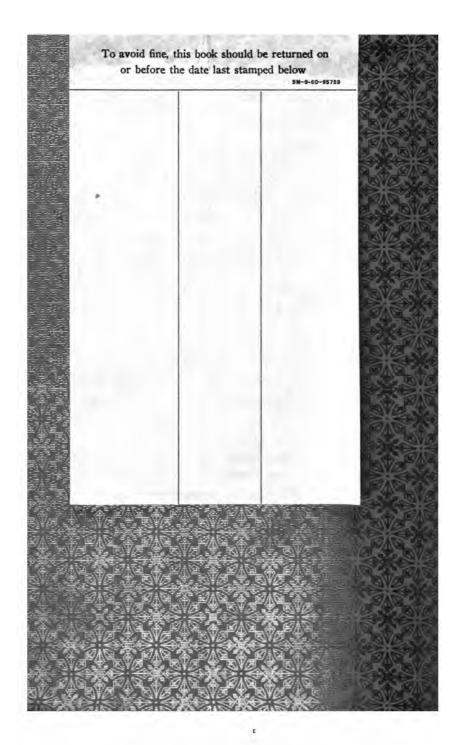

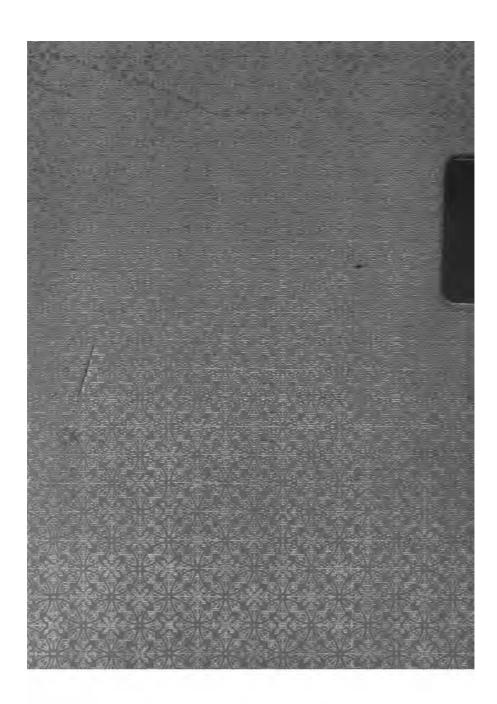



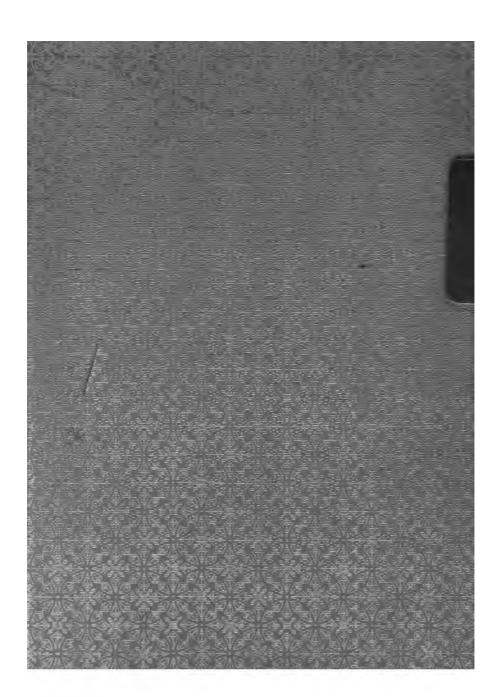

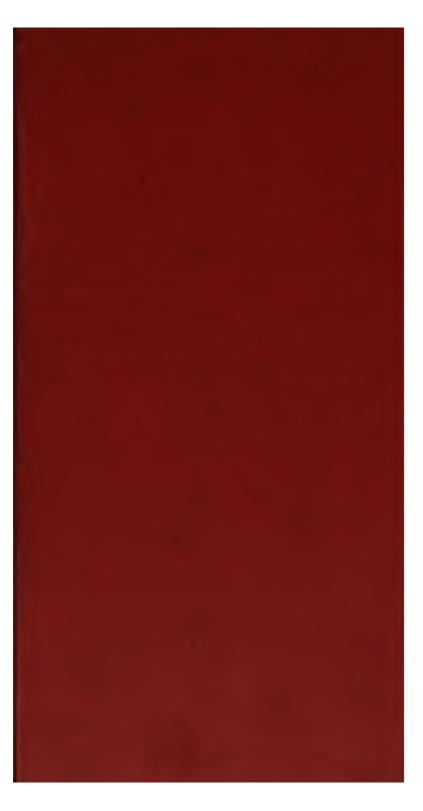